

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





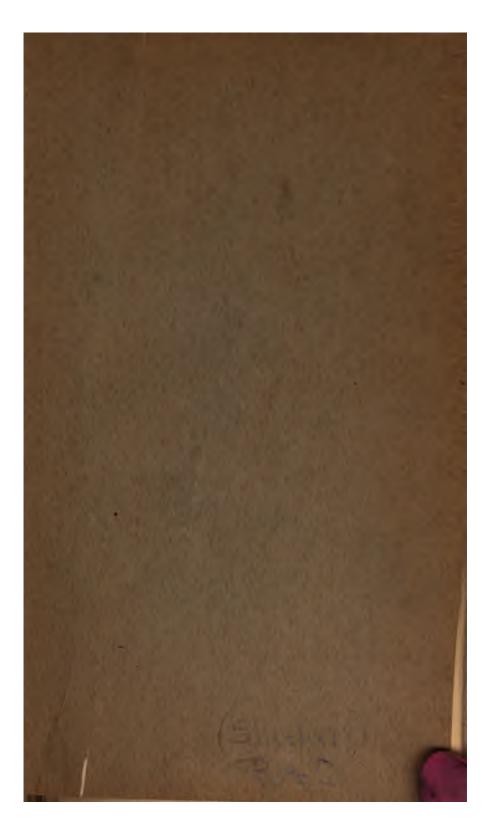

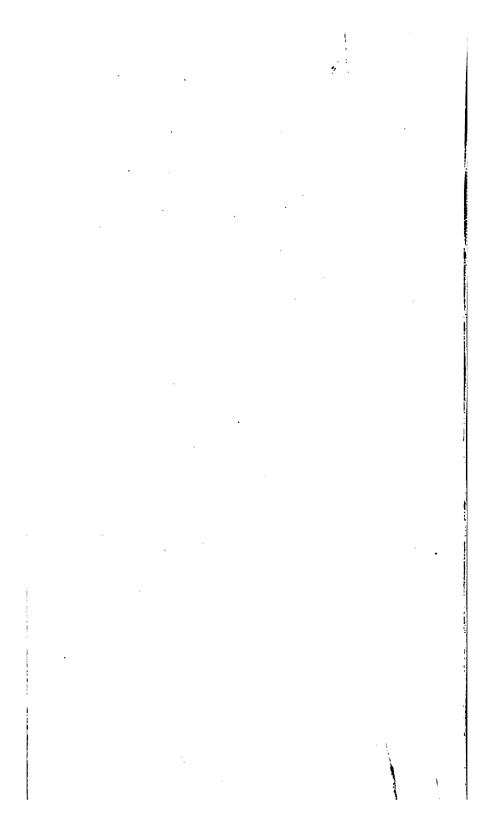

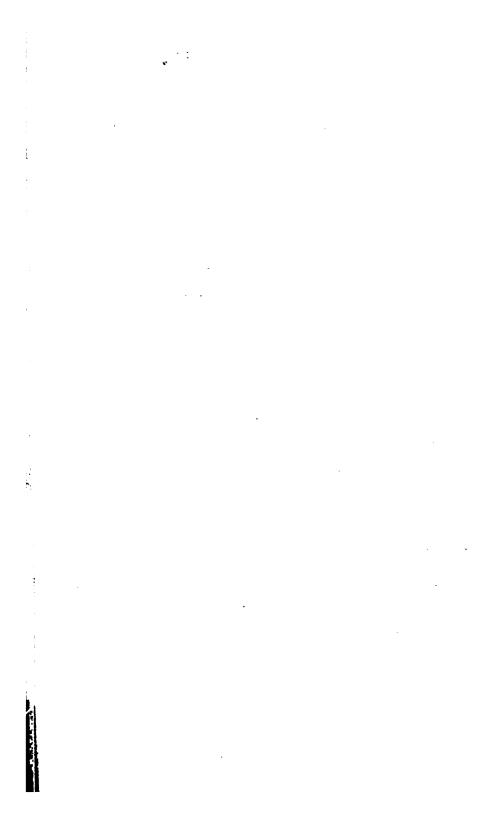

, 

# VERGLEIHENDES WÖRTERBUCH

in

# zweihundert Sprachen

v o m.

Admiral Alexander Schischkoff, i. c.
Präsidenten der Kaiserlichen russischen Akademie.

ZWEITE THEIL.



The Commence Stories

ST. PETERSBURG, gedruckt in der Kaiserlichen russischen Akademie.
1838.

Печатано по опредъленію Императорской Россійской Академіи.

Непремънный Секретарь Д. Языковъ.

#### FORTSETZUNG

#### DES VERGLEICHENDEN WÖRTERBUCHS

#### MIT ANMERKUNGEN ZU DEMSELBEN.

## CI. BOAHЫ (Wolnü, WELLEN).

### Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch |    |           | •   |    | wolnü. ·         |
|-------------------|----|-----------|-----|----|------------------|
| 2. — Serbisch.    | •  | •         |     |    | wolnü.           |
| 3. — Susdalisch   |    | •         |     |    | wolnü.           |
| 4. — Slawonisch   | -U | nga       | ris | ch | wlnü.            |
| 5. — Böhmisch     |    |           |     | •  | wlnü.            |
| 6 Plattdeutsc     | h  | <b>\.</b> |     |    | wellen (wellen). |
| 7. — Deutsch .    |    |           |     |    | •                |
| 8. — Lithauisch   |    |           |     |    |                  |
| 9. — Lettisch .   |    |           |     |    | willnış.         |
| 10. — Wallachisch |    |           |     |    |                  |
| 11. — Karelisch   |    |           |     |    | wüalut.          |
| 12. — Olonisch    |    |           |     |    | walut.           |
| 13. — Pohlnisch   |    |           |     |    | wálü.            |
| 14 Kleinrusslä    |    |           |     |    |                  |
| II. Theil.        |    |           |     |    | 1                |

### Anmerkung.

In allen diesen Sprachen werden augenscheinlich die Slawonischen Worte волна, валь (wolna, wal, Welle, Woge) wiederholt, die von dem Zeitworte eanume, eano (walit, walju) herkommen, das zuweilen ich gehe mühsam (eaлить куча народа, walit kutscha naroda, eine Menge Volks bewegt sich drängend) und zuweilen ich falle валюсь, waljuss) bedeutet. Selbst in den sehr entfernten Worten, dergleichen das Neapolitanische onna, das Finnische lanne, das Holländische golwen, ist, ungeachtet der Weglassung oder Versetzung der Buchstaben, die Einheit des Klanges zwischen ihnen und dem Worte wolna dem Ohre fühlbar. Viele Worte anderer Sprachen, die verwandte Begriffe ausdrücken, gehören augenscheinlich zu eben dieser Familie, d. i. sie stammen mit ihr von einer und derselben Wurzel her, als z. B. die Deutschen Worte wallen, fallen, welle, wall, wälzen (auf Schwedisch wälta, auf Anglosächsisch weltan, auf Niedersächsisch weltern, auf Englisch wallow, auf Lateinisch wolwere - volvere) u. s. w.

#### Zweite Familie.

- 1. Auf Permisch . . . . wolges.
- 2. Dänisch . . . . belger (boelger).

| •    |
|------|
| ġor. |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

### Anmerkung.

Diese Familie nähert sich dem Slawonischen Worte esaca (właga, Feuchtigkcit), das, eben so wie саль und солна (wal u. wolna, Woge u. Welle) von eben demselben Zeitworte валять (waljat, fallen, sinken) herkömmt, inden die Feuchtigkeit asaea (wahrscheinlich von dem ursprünglichen валага oder валлга, walaga oder waljaga, abgekürzt), die eine Flüssigkeit ist, von sich selbst nicht aufrecht stehen kann, sondern nothwendigerweise nach den vertieften Stellen, in die Thäler sinken und fallen muss. Was aber den Unterschied der Aussprache dieses Wortes in verschiedenen Sprachen betrifft, so ist er, aller anscheinenden Verschiedenheit ungeachtet, nicht gross, und besteht namentlich in einigen Sprachen bloss in der Versetzung der Buchstaben aus wlag in wolg oder bel, in

andern Sprachen aber haben sich, durch Auslassung des Buchstaben l, aus wlag die Worte wag, waag u. s. w. gebildet.

#### Dritte Familie.

| I.        | Auf | Lateinisch  |        | • | • | • | unda, sluctus. |
|-----------|-----|-------------|--------|---|---|---|----------------|
| 2.        |     | Spanisch    |        |   | • | • | ondas.         |
| <b>3.</b> |     | Portugiesis | :h     |   |   | • | ondas.         |
| 4.        | _   | Italienisch |        |   |   |   | onda.          |
| <b>5.</b> |     | Mordowisch  | •<br>l | • |   | • | wjadeske.      |

### Anmerkung.

Diese Familie ist aus dem Slawonischen 60,40 (woda, Wasser), entstanden (Sieh dieses Wort). Das zweyte Lateinische Wort fluctus, in seiner Wurzelsylbe fluc, entfernt sich nicht sehr von unserm wlag im Worte wlaga (denn die Buchstaben f und w, k und g werden häufig einer statt des andern ausgesprochen; die Selbstlauter werden ebenfalls oft mit einander verwechselt). Von dem Lateinischen fluctus entstanden dann das Französische fluidité, flux, flewe, pluie v. s. w. Auch in vielen andern Sprachen werden diese unter sich verwandten Begriffe mit ähnlichen Namen ausgedrückt.

## Vierte Familie.

| ı,                 | Auf          | Tatarisch im Meschtse | he-             |
|--------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|                    |              | razischen             | St. tulkun.     |
| 2.                 | <u> </u>     | - im Baschkirs        | ch.             |
|                    |              | Stamme                | . tulkün.       |
| <b>3.</b>          |              | - im Tobolskis        | ch.             |
|                    |              | Kreise                | tolgun.         |
| 4.                 |              | - um Kasan            | tulkin.         |
| 5.                 |              | — am Barab            | tolkan.         |
| 6.                 | _            | — um Kusnezk          | tolchu.         |
| <b>7</b> •.        |              | — im Tschazkis        | ch.             |
|                    |              | Stamme .              | taul.           |
|                    | _            | 🛶 am Tschjulü         | m <i>taul</i> . |
| 9.                 |              | - im Nogaische        | en e            |
|                    |              | Stamme                | dalgalar.       |
| 0.                 |              | Teleusisch            | tolgoon.        |
| ı.                 |              | Chiwisch              | dolga.          |
| 12.                | <del>-</del> | Kirgisisch            | tolkün.         |
| € 3 <sub>.</sub> . |              | Truchmenisch .        | . tolkon.       |
| r 4.               |              | Jakutisch             | dolgu <b>n.</b> |
|                    | ,            | Armenisch             | • -             |
| 16.                |              | Tscherkess-Kabardin.  | tulkun.         |
| -                  |              | • •                   | tulgunesch.     |
| 18.                | _            | Mongolisch            | tulkijan.       |
|                    |              | Kalmückisch           |                 |
| 20.                | -            | Mokschanisch          | tolkü <b>t.</b> |

### Anmerkung.

Diese Familie nähert sich dem Slawonischen Zeitworte maramb (tolkat, stossen) wovon die Wellen sehr leicht markynbe (tolkunü, Stosserinnen) genannt werden konnten, indem sie in der That an die Klippen, an das Ufer und eine die andere stossen.

### Fünfte Familie.

| 1. Auf Persisch |     |   | •          | • | moutschaga, |
|-----------------|-----|---|------------|---|-------------|
| ,               |     |   |            |   | mautsch'sh. |
| 2. — Arabisch   | •   |   | , <b>•</b> | • | mautsch.    |
| 3. — Maltisch   | • _ |   |            | • | meutsch.    |
| 4. — Bucharisch | •   | • | •          | • | mjawushd.   |

### Anmerkung.

Diese Familie hat Aehnlichkeit mit den Slawonischen Worten Mortame; Mortanie (mütschat, mütschanie, brüllen, Gebrüll), und obgleich das Zeitwort Mortame gewöhnlich das Gebrüll des Stieres bezeichnet, und man das Getöse der Wogen durch pees, pesyme (rew, rewut, Gebrüll, sie brüllen) ausdrückt; so muss man doch zugeben, dass beyde Ausdrücke beynahe gleichbedeutend sind. Die Franzosen (und einige andere Völker) gebrauchen zur Bezeich-

nung des Getöses der Wellen ähnliche Worte: mugir, mugissement.

# CII. RECOK' (Pessok, SAND).

## - Erste Familie.

| 1.          | Auf        | Slawonisch  |      |     |     |   | pessok.           |
|-------------|------------|-------------|------|-----|-----|---|-------------------|
| 2.          |            | Slawonisch- | Un   | gai | isc | h | pjesk.            |
| 3.          |            | Böhmisch    | •    | •   | •   |   | pissek.           |
| 4.          |            | Serbisch    | •    |     |     | • | pjessak.          |
| 5.          |            | Wendisch    |      | .•  |     |   | piesk.            |
| 6.          | <b>—</b> , | Sorabisch   |      |     |     |   | pissk.            |
| 7.          |            | Pohlnisch   | •    |     |     |   | pjassok.          |
| 8.          |            | Kleinrusslä | adis | sch |     |   | pissok.           |
| 9.          |            | Susdalisch  | •    |     | •   |   | pessok.           |
| <b>1</b> 0. | _          | Karelisch   | •    |     |     |   | pessku, tutschka. |
|             |            |             |      |     |     |   |                   |

### Anmerkung.

Dieses in verschiedenen Sprachen verschieden ausgesprochene Wort hat nur wenige Familien. Zweifelsohne ist es nichts anders, als eine Versetzung der Buchstaben in den Sylben nec und com (pess und ssüp), wovon das letzte zu dem Zeitworte comamo (ssüpat, schütten) gehört, das aus der Lautnachahmung des Getöses entstanden, welches der Sand, wenn er verschüttet wird, erzeugt. Dieses Getöse hesteht in dem anhaltenden hörbaren Zischen des Buch-

staben ss; woher denn auch dieser Buchstabe sich in vielen Sprachen am Anfange oder in der Mitte der Worte befindet, die den Sand bezeichnen, als: ssabulum, ssabl, ssand, ssaung, ssadde, ssanka, ssui. sse, ssoi, u. s. w. oder: pissk, pissek, pssimachos, ilissu, u. s. w.

### Zweyte Familie.

- 1. Auf Zigeunerisch . . . balu, prachos.
- 2. Indostanisch im Dekan balu.
- 3. Indostanisch in Benga-

len . baltschud.

4. — Malabarisch . . . bul.

### Anmerkung.

In dieser Familie zeigen die Zigeunerischen Synonyme balu und prachos deutlich an, dass beyde Benennungen die Slawonischen npaxt und nount (prach und pül, Staub) sind. Die Buchstaben b und p nähern sich in der Aussprache. Ausser diesen drückt man in einigen andern Sprachen den Sand gleichfalls mit verschiedenen Namen aus, die sich Slawonischen Worten nähern, und ihn sehr wohl bezeichnen können, als zum Beyspiel: das Bretanische trez (von mpenie, trenije, reiben); das Wallachische nüssüp (von nacunt, nassüp, Aufwurf); das Os-

setische smiss (von canco, smjess, Gemisch); das Wallische grodir oder das Altfranzösische gardine (von epano, grad, Hagel); das Celtische und anderer Sprachen krau, kora, keru (von rpyna oder urpa, krupa oder ikra, Graupe, Laich); das Wogulische schopochn (von wenтать, scheptat, lispeln, weil das Geräusch des Sandes, den man verschüttet, dem Lispeln gleicht); in viclen Tatarischen und andern Spraclien kom, kum, kumak, kumach, gum, chumi u. s. w. (von rous, cromrams, kom, skomkat, Klumpen, in einen Klumpen vereinigen, aus der Vergleichung vereinigter Sandkörner entstanden); das Samojedische im Tomskischen Kreise mül, kotscha, (das erste von омываніе, omüwanije, dem Abgespült werden der sandigen Ufer durch das Wasser; das zweyte von nyva, leutscha, Haufen). - Ich behaupte die völlige Gewissheit dieser Bemerkungen nicht; auch streite ich nicht, wenn man einige dieser Vorhältnisse zu Slawonischen Worten zweiselhaft finden will, und vielleicht finden sich wirklich unrichtige darunter; jedoch, wenn wir bedenken, dass in allen Worten fast alle aus verschiedenen Sprachen bestehende Familien Namen in sich enthalten, die augenscheinlich ihre Abstammung von der Slawonischen Sprache bewähren; so flössen die unbezweifelten derselben schon ein günstiges Vorurtheil auch für die zweiselhasten ein; denn bey einer so grossen Anzahl derselben ist es weit schwieriger, sich ihre Aehnlichkeit in Klang und Bedeutung als eine blosse Zufälligkeit vorzustellen, als eine und dieselbe Sache uuter verschiedenen, jedoch mit ihren Eigenschaften übereinstimmenden Benennungen zu erblicken.

### CIII. ГЛИНА (Glina, THON).

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch      |    | glina, brenije.         |
|------------------------|----|-------------------------|
| 1 Slawonisch - Ungari  | •  | _                       |
| 3. — Böhmisch          |    | =                       |
| 4. — Pohlnisch         | •  | glina.                  |
| 5. — Kleinrussländisch | •  | glina.                  |
| 6. — Susdalisch        | •  | glina.                  |
| 7. — Serbisch          |    |                         |
| 8. — Illyrisch         | •  | gnilla.                 |
| 9. — Wendisch          | •• | lina.                   |
| 10. — Teutonisch       | •  | limo.                   |
| 11 Friesisch           | .• | lim.                    |
| 12. Anglosächsisch .   | •  | lam.                    |
| 13. — Englisch         | •. | loam, kle (loam, clay). |
| 14. — Plattdeutsch     |    | • ,                     |
| 15. — Deutsch          |    |                         |
| In. — 2/0/4/00/1       | •  | ,                       |

| 16. Auf | Holländisch   |  | <br>leëm.    |
|---------|---------------|--|--------------|
| 17: —   | Isländisch .  |  | lüm, leïr.   |
| 18. —   | Schwedisch    |  | ljer (leer). |
|         | Dänisch       |  |              |
|         | Lappländisch* |  |              |

### Anmerkung.

Das Slawonische Wort ist wahrscheinlich aus голина in глина verkürzt (golina in glina), sus golina dessen Bedeutung nackt ist, eine nackte Sache, eine kein Gewächs erzeugende Erde. In den letztern zehn Sprachen hat sich das Wort so schr von den erstern zehn entfernt. dass zwischen dem Slawonischen glina und dem Lappländischen laïre oder noch gar raïre nicht die geringste Aehnlichkeit vorhanden ist. Dieses macht die Abstammung der letztern von den erstern unwahrscheinlich. Wir haben aber schon mehr als einmal bemerkt, dass in ähnlichen Fällen in Betrachtung gezogen werden Erstens, dass wir überall, in allen Familien (was auch aus vielen Ursachen nicht anders seyn kann) sehen, dass die Aussprache eines und desselben Wortes nicht bloss in verschiedenen Sprachen, sondern in verschiedenen Mundarten, ja sogar in einer und derselben Sprache

sich oft verändert, und je mehrere Sprachen ein und dasselbe Wort wiederholen, desto grösser ist, durch den Uebergang von einem Munde in den andern, die Verschiedenheit des ursprünglichen Lautes. Eben das sehen wir auch hier: aus glina konnte, durch Weglassung des Buchstaben g, lina entstehen; aus lina aber limo, leëm, leër, ljer, laire und raire. Zweytens muss man bey Bildung solcher Familien immer an sich die Frage thun: Was ist leichter von beyden: dass sich ein Wort auf diese Art verändere, oder dass von zwanzig (manchmal noch viel mehr) Sprachen jede einer gewissen Sache einen Namen gebe, und alle zufälliger Weise auf eine und dieselbe. Aussprache, auf einen und denselben Laut verfallen, als da sind: gli, li, le, la, u. s. w. Mir scheint das erstere leichter, das zweyte aber beynahe unmöglich. Uebrigens werden die Benennungen глина, иль, грязь, клей (glina, il, grjas, klei, Thon, Lehm, Schlamm, Leim) in verschiedenen Sprachen häufig verwechselt, so, dass man unter einem und demselben Worte in einer Sprache diese, in einer andern aber eine andere der erwähnten Sachen versteht. Das Cephalonische λυμα, das Griechische υλια, das Lateinische limus u. a. m. gehören gleichfalls hicher. Die Kroaten bezeichnen den Thon mit zwey

Synonymen: iloura und glinia, wovon das erstere unser nas (il, Lehm) ist, in der alten Russischen Sprache pyxaars (ruchljak). Das Englische clay stimmt mit unserm raeŭ (klei, Leim) überein. Das Illyrische gnilla (eben so das Dalmatische und Ragusanische gnila, ghgnilla) sind durch Versetzung der Buchstaben glin in gnil entstanden, oder durch den Begriff des Moderns (enuaocmo, gnilost). Adelung leitet sein Thon von dehnen her; jedoch dieses Zeitwort hat mit unserm manymo (tjanut, dehnen) einerley Bedeutung und Wurzel.

### Zweyte Familie.

| T. | Auf            | Griechisch .   | • | • | • | argilos (ἄργιλος).  |
|----|----------------|----------------|---|---|---|---------------------|
| 2. | <del>, -</del> | Lateinisch .   | • | • | • | argilla (argilla).  |
| 3. | _              | Italienisch .  |   | • |   | ardshilla (argilla) |
| 4. |                | Altfranzösisch |   | • |   | ardille.            |
| 5. |                | Französisch    |   | ٠ |   | arshil (argile).    |

### Anmerkung.

In diesen Worten entspricht die mittlere Sylbe il unserm Slawonischen une (il, Lehm), worunter andere Sprachen, mittels einer diesen Dingen verwandten Eigenschaft, Thon verstehen. Der grössern Wahrscheinlichkeit wegen wollen wir das Griechische argilos zergliedern.

Es ist aus ar und ilos zusammengesetzt. Im Lateinischen Wörterbuche wird gesagt, das Griechische argilos stamme von αργος (weiss) her. Was kann aber wohl den Thon richtiger bezeichnen weisser Lehm αργ-ιλος?

#### Dritte Familie.

| 1.          | Auf      | Hebräisch    |     |      | •     |     | tin.       |
|-------------|----------|--------------|-----|------|-------|-----|------------|
| 2.          |          | Arabisch     | •   | •    | •     | •   | tün.       |
| <b>3.</b>   |          | Deutsch .    | •   | •    | •     | •   | ton (Thon) |
| 4.          |          | Assyrisch    |     |      | :     |     | toina.     |
| 5.          |          | Tatarisch'   |     | • ·  | •     | •   | toi.       |
| 6.          |          | Jakutisch a  | ım  | Jer  | iss   | ei  | toi.       |
| 7.          |          | Tungusisch   | ·   |      |       |     | toi.       |
| . <b>8.</b> |          | Samojedisch  | h i | n P  | ust   | .o- | •          |
|             |          | •            | ser | sch  | en i  | Kr. | tob.       |
| 9.          |          |              | a   | m l  | Fl. I | Set | tjoje.     |
| 10.         |          |              | ir  | n T  | ims   | k.  |            |
|             |          | •            | Sta | mr   | ne.   |     | ssjoje.    |
| 11.         |          | •            | iı  | n I  | Vari  | im  | •          |
|             |          |              | Kr  | eisc | ;     |     | ssuje.     |
| 12.         | <u>.</u> | Ostjakisch   |     | •    |       |     | ssjo.      |
| ı3.         |          | Karassiniscl | า๋  |      |       |     | sse.       |
|             |          |              | •   |      |       |     |            |

## Anmerkung.

Diese Familie nähert sich den Slawonischen Worten тина, тону, топь (tina, tonu, top,

Schlamm, ich versinke, Morast), die alle zur Bezeichnung des Thons dienen können. Zur Erhärtung dieser Meinung kömmt noch der Umstand, dass man, eben dieser Aehnlichkeit wegen, in einigen Sprachen unter diesen Namen Koth versteht (Sieh dieses Wort). Bemerken wir gleichfalls hier, dass, wie sehr sich auch von dem ersten Worte tin das letzte sse entfernt habe, es dennoch durch Wiederholung des ersten entstanden sey, wie das verschiedene und ebenfalls stammverwandter Völker Sprachen bezeugen, die eine nach der andern die Beneunung wiederholen: tin, tun, ton, toi, tjou, ssjoe, sse. Uebrigens hat das Wort glina wenige Familien, indem es beynahe in jeder Sprache von einer andern Wurzel herkömmt. Jedoch auch in diesen Benennungen nähert es sich manchmal Slawonischen Worten, von denen es, der Verwandtschaft der Begriffe gemäss, herstammen konnte. So, zum Beyspiel, konnte das Albanische balt von блато oder болото (blato oder boloto, Sumpf) herkommen, indem eine lehmige oder sumpfige Erde, beyde, (gleichsam als сболтанныя, sboltannüja, durcheinander gerührt) einander gleichen. Eben so auch das Tatarische tapur, taprak (von den Worten monкій, topkii, morastig, monkiй прахь, topkii prach, morastiger Staub) und mehrere audere.

### CIV. IIbIAb (Pül, STAUB).

#### Erste Familie.

| 1.          | Auf      | Sławonisch   |      |      |     |    | pül, prach, perst.  |
|-------------|----------|--------------|------|------|-----|----|---------------------|
| 2.          |          | Susdalisch   |      |      |     |    | pül.                |
| <b>3.</b>   |          | Mordowisch   |      |      |     |    | pul.                |
| 4.          | <b>—</b> | Mokschanisc  | :h   |      |     |    | pul.                |
| <b>5</b> .  | <u>-</u> | Finnisch     |      |      |     |    | pelli.              |
| 6.          |          | Karelisch    |      |      |     |    | pellju, pjulju.     |
|             |          | Olonisch     |      |      |     |    |                     |
|             |          | Bretanisch   |      |      |     |    |                     |
| 9.          |          | Kornwallisc  | h    |      | •   |    | plus.               |
| 10.         |          | Lateinisch   |      |      | •   |    | pulseis (puleis).   |
| Į1.         |          | Italienisch  |      |      |     | •. | polsvere (polvere)  |
| 12.         |          | Spanisch     | •    | •    |     |    | polwareda (polva-   |
|             |          |              |      |      |     |    | reda).              |
| 13.         |          | Neapolitanis | sch  | •    |     | •  | polwere.            |
| 14.         |          | Portugiesisc | h    |      |     |    | poera, po.          |
| 15,         | —        | Romanisch    | u. A | lltf | ran | z. | purre.              |
| 16.         | ÷        | Französisch  |      | •    |     |    | pussier (poussière) |
| <u>:</u> 7. |          | Albanisch    | •    | •    | •   |    | pljur.              |
|             |          | Lettisch .   |      |      |     |    |                     |
|             |          |              | •    |      |     |    | • .                 |

# Anmerkung.

Das Wort nblab (pül, Staub) kömmt wahrscheinlich von nblab, nblaamb (pül, pülat, Flamme, flammen) her, weil sich gewöhnlich zur

Zeit flammenden, d. i. heissen, schwülen Tage Staub erhebt. Der Hauptunterschied in dieser Familie besteht in der Verwandlung der Buchstaben 7 und r. Diese Verwandlung aber ist den Schnarrenden (grasseyans) sehr eigen.

### Zweite Familie.

| 1.         | ۸uf                                          | Slawonisch   | ( <b>z</b> | we: | yte | 3  |              |
|------------|----------------------------------------------|--------------|------------|-----|-----|----|--------------|
| •          |                                              |              | Sy         | 'no | nyı | n) | prach.       |
| 2.         |                                              | Slawonisch-  | Un,        | gar | isc | h  | prach.       |
| <b>3</b> . |                                              | Böhmisch     |            |     |     |    | prach.       |
| 4.         | _                                            | Serbisch .   | •          |     | •   |    | prach.       |
| 5.         |                                              | Kleinrusslär | ıdis       | ch  |     |    | prach.       |
| 6.         |                                              | Sorabisch    |            |     |     |    | prag.        |
|            |                                              | Wendisch     |            |     |     |    | -            |
| 8.         | _                                            | Pohluisch    |            |     |     |    | proch.       |
|            |                                              | Illyrisch .  |            |     |     |    |              |
|            |                                              | Walachisch   |            |     |     |    |              |
| 11.        |                                              | Ungarisch    |            |     |     |    | por.         |
| 12.        |                                              | Tscheremiss  | isc        | h   |     |    | pruk, porak. |
| 13.        | <u>.                                    </u> | Ostjakisch . | am         | FI  | uss | e  | purk.        |
|            |                                              | Taso .       | <b>.</b>   |     | •   |    | •            |
| 14.        | <del></del>                                  | Ossetisch    | •          |     |     |    | rük, rüg.    |
|            |                                              | Manshurisc   |            |     |     |    |              |
| 16.        | _                                            | Peelewisch   |            |     |     | •  | apra, apria. |
|            |                                              | •            |            |     |     |    | _            |

### Anmerkung.

Das Wort npaxs (prach, Staub), wovon die-II. Theil. se Familie herstammt, ist aus nopows (poroch, Pulver) zusammengezogen, welches selbst eine Verwandlung des Wortes nopyxe (poruch, d. i. die Theilchen, die nach Zerstörung eines festen Körpers nachbleiben) ist. Der Name poroch kömmt eigentlich den brennbaren Körnern zu, die zum Schiessen aus Geschütze oder Flinten gebraucht werden; unter den Verkleinerungswörtern nopowors, nopowru (poroschok, poroschki, Pulverchen) werden noch kleinere Theilchen, Körnerchen verstanden. Deshalb werden auch in fremden Sprachen das Pulver und die Pulverchen mit einem Worte ausgedrückt, das unserm nouze (pill, Staub) entspricht, wie, z. B., das Lateinische pulvis, das Italienische polvere, das Französische poudre u. s. w.

## CV. JPH3b (Grjas, KOTH).

#### Erste Familie.

| 1. Aut Stawoutsch gr/as, werege | 1. Auf Slawonisch |  | • |  | grjas, | brenije. |
|---------------------------------|-------------------|--|---|--|--------|----------|
|---------------------------------|-------------------|--|---|--|--------|----------|

2. — Kleinrussländisch . grjas.

3. — Susdalisch . . . . grjas

### Anmerkung.

In dieser zahlreichen Familie scheint das Wort grjas einerley Wurzel mit dem Worte epyse (grus, Last), zu haben, indem im Kothe, als einer flüssigen, leichten Masse, jede schwere Sache untersinkt (epysueme, grusnet). Daher kömmt auch die fast gleiche Bedeutung der Zeitwörter noepasuyme und noepysuyme (pogrjasnut und pogrusnut, sich beschmutzen und untersinken).

### Zweyte Familie.

| 1. Auf Slawonisch- | h | bluto. |  |     |               |
|--------------------|---|--------|--|-----|---------------|
| 2. — Böhmisch      |   |        |  | •   | blato.        |
| 3. — Serbisch.     |   |        |  |     | blato.        |
| 4. — Wendisch      | , | •      |  | • . | blota.        |
| 5. — Pohlnisch     |   | •      |  | •   | bluto.        |
| 6. — Albanisch     |   | •      |  |     | balot.        |
| 7. — Zigeunerisch  | l |        |  |     | blato, schik. |

### Anmerkung.

Diese Familie bezeichnet offenbar das Wort Koth mit dem Slawonischen Worte 622mo, 6020mo (blato, boloto, Morast) indem das eine und das andere, der Koth und der Morast, nichts anders als mit Wasser vermengte, durcheinander gerührte Erde (сболманнал, sboltannaja) ist.

#### Dritte Familie.

| T  | Auf | Wallachise | ch | • | • | • | tina. |
|----|-----|------------|----|---|---|---|-------|
| 2. |     | Arabisch   |    |   |   |   | tin.  |

3. Auf Syrisch . . . . tino.
4. — Assyrisch . . . toina.

### Anmerkung.

Wir haben bereits von diesem Worte gesprochen. (Sieh oben die dritte Familie unter dem Worte exuna.) Die Benennung tina kömmt wahrscheinlich von dem Zeitworte many (tjanu, ich ziehe) her, indem diese Mischung oder Hefen wirklich beym Schöpfen derselben sich ziehen.

#### Vierte Familie.

| 1. Auf Mordowise | h   | • |    | • | rudas.       |
|------------------|-----|---|----|---|--------------|
| 2. — Mokschani   | sch |   |    |   | rdas, schei. |
| 3. — Karelisch   |     | • | •  |   | redu.        |
| 4. — Olonisch    |     | • |    | • | redu.        |
| 5. — Finnisch    | •   | • | ٠. |   | retu.        |

### Anmerkung.

Hier versteht man unter dem Slawonischen Worte py, za (ruda, eigentlich Blut), epast (grjas, Koth). Auch wir gebrauchen häufig das Wort sapy, znumt (sarudnit) in dem Sinne von beflekken, sich beschmieren (загрязнить, sagrjasnit).

#### Fünfte Familie:

- r. Auf Illyrisch . . . . kal, glib.
- 2. Indostanisch in Bengalen . . . . kalli, schikker.
- Kamtschadalisch am Flusse Tigil . . . koola.
- 4. Romanisch u. Altfranz. ssal, bree.

### Anmerkung,

Koth und Unflath (raze, kal) sind verwandte Dinge, und konnten deshalb in verschiedenen Mundarten eines zur Bezeichnung des andern gebraucht werden. Die Altfranzösischen Synonymen cal und bree gleichen augenscheinlich unsern rans und openie (kal und brenije, Unflath und Schmutz); überdem bedeuten die Neufranzösischen sale, salope gleichfalls etwas unreines, beschmutztes. Das Zigeunerische und Mokschansche schik, schei, eben so das Permische und Süranische schoi, das Indostanische im Bengalen schikker, stimmen mit dem Französischen chier, mit dem Deutschen scheissen überein, welches letztere Adelung von der Nachahmung des Lautes schi oder sü herleitet, womit sich dieser Auswurf ankündiget wovon auch unser, dasselbe bedeutende Wort пысать (pussat) sein Daseyn erhalten, eben so

wie viele Benennungen in andern Sprachen, die bey verschiedenen Endungen alle mit derselben Sylbe ssa, ssü anfangen.

#### Sechste Familie.

| T.         | Auf | Tatarisch     |             |     |      |    | bulsrak.    |  |  |  |
|------------|-----|---------------|-------------|-----|------|----|-------------|--|--|--|
| 2.         |     |               | um          | Ka  | asan | t  | bussarak.   |  |  |  |
| <b>3</b> . |     | <del></del> , | Meschtsche- |     |      |    |             |  |  |  |
|            | •   | `             | ra          | zki | sch. | St | . bulzrak.  |  |  |  |
| 4.         |     |               | im          | То  | bols | k. |             |  |  |  |
|            |     |               | Kr          | eis | e    |    | bulzrak.    |  |  |  |
| <b>5.</b>  |     | Chiwisch      | •           |     | • /  |    | bültschrak. |  |  |  |
| 6.         |     | Kirgisisch    | •           | •   | • '  | •  | bültschrak. |  |  |  |

### Anmerkung.

Man sieht auch in vielen andern Sprachen, dass mit einigen Veränderungen eines und dasselbe. Wort wiederholt wird. Unterdessen können wir, bey der Uebereinstimmung aller dieser Familien mit unsern Worten, nicht unbemerkt lassen, dass nach Wegnahme der Anfangssylbe bu oder bul, der Ueberrest völlig mit unserm, in derselben Bedeutung genommenen, Haupt- und Zeitworte übereinstimmt.

#### Siebente Familie.

| T. | Auf | Isländisch | •- | • | • | skern. |
|----|-----|------------|----|---|---|--------|
| 2. |     | Dänisch .  |    |   |   | skarn. |

### Anmerkung.

Diese beyden Sprachen bezeichen diese in der That nicht reinliche Sache mit einem Namen, der sich unserm ckeepna (skwerna, Unsauberkeit) nähert.

# CVI. FOPA (Gorà, BERG).

#### Erste Familie:

|   | ı.          | Aul | Slawonisch   | •   | •    |      | •  | gorà.             |
|---|-------------|-----|--------------|-----|------|------|----|-------------------|
|   | 3.          | _   | Slawonisch-  | Un  | ıgaı | risc | :h | gora.             |
|   | 3.          |     | Myrisch      | • ` |      |      |    | gora, bardo.      |
|   | 4.          |     | Böhmisch     | • · |      | -    |    | gora, wrch, kore. |
|   | 5.          |     | Serbisch     | .4  |      |      | •  | gora, berdo.      |
|   | 6.          |     | Wendisch     |     |      |      | •  | gora.             |
|   | 7.          |     | Sorabisch    |     | •.   | •    | •  | gora.             |
|   | 8.          |     | Pohlnisch    | •   |      | •    |    | gora.             |
|   | 9.          |     | Susdalisch   |     | •    |      |    | gora.             |
| I | 0.          | -   | Kleinrusslän | dis | sch  |      |    | gura.             |
| t | 1.          |     | Celtisch .   | •   |      | •    |    | gor.              |
| 1 | 2.          |     | Karelisch    | ••  | •    | •    |    | gora, mjagi.      |
| 1 | <b>3.</b> · |     | Lappländisc  | h   | •    |      |    | kor, chrebet.     |
|   |             |     |              |     |      |      |    |                   |

| \           |                                              |             |      |      |      |      |               |
|-------------|----------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|---------------|
|             |                                              | Afganisch   |      |      |      |      |               |
| 15.         | _                                            | Hebräisch   | •    |      |      |      | gar, garar.   |
|             |                                              | Jüdisch     |      |      |      |      |               |
| 17.         |                                              | Arinisch    |      |      | •    |      | kar           |
| 18.         | -                                            | Kurilisch   |      |      |      |      | otgur         |
| 19.         |                                              | Indisch im  | Μı   | ulta | n    |      | pagar         |
| 20.         |                                              | Indostanisc | h ir | з Ве | eng  | a    |               |
|             |                                              |             |      | le   | n -  |      | pag <b>ar</b> |
| 21.         |                                              |             | ir   | ı D  | eka  | a 11 | pgaar         |
| 22.         |                                              | Malabarisch | l    |      | •    |      | paar          |
| 23.         | <u>.                                    </u> | Wotjakisch  |      |      |      |      | gures         |
| 24.         |                                              | Tangutisch  | •    | . •  |      |      | graggi        |
| 25.         |                                              | Griechisch  |      |      | •    |      | oros.         |
| <b>26.</b>  |                                              | Wogulisch   | im   | We   | rch  | 10-  |               |
|             |                                              |             | 1    | lur  | iscł | en   | ur.           |
| 27.         |                                              |             | uın  | T    | sch  | er-  | •             |
|             |                                              |             | (    | dün  | n    |      | keras.        |
| 28.         |                                              |             | am   | F    | luss | e    |               |
|             |                                              |             | Tse  | chj  | uss  | ow   | jaru.         |
| 29.         |                                              | Tungus. im  |      | •    |      |      | •             |
| -           |                                              | •           |      |      |      |      | urjà, ürrja.  |
| <b>50</b> . |                                              | im          |      |      |      |      |               |
|             |                                              |             |      | _    |      |      | üre.          |
| 31.         |                                              | in:         | Ba   | rbı  | usir | ıi-  | •             |
|             |                                              | • •         | scl  | hen  | ı    |      | ure.          |
| 32          |                                              | im          | o Ol |      |      |      |               |
|             |                                              |             |      |      | _    |      | ur.           |
|             |                                              |             |      |      |      |      |               |

#### Anmerkung.

Wir haben an einer andern Stelle von dem Ursprung des Slawonischen Wortes copà (gorà, Berg) gesprochen, das mehrere Zweige erzeugt hat, als, zum Beyspiel, городь, гордость, горбь (gorod, gordost, gorb, Stadt, Stolz, Höcker u. s. w.). Hier bemerken wir bloss, dass die Hauptveränderung in dieser Familie, bey Wiederholung desselben Wortes in verschiedenen Sprachen, bloss in der Auslassung des Anfangsbuchstahens g besteht, wodurch denn aus gora oros, ur, ura u. s. w. entstanden sind. Andere Sprachen aber, indem sie zu dem aus gora in gar veränderten Worte Anfangssylben fügten, haben dann die Benennungen pagar, otgur u. s. w. gebildet.

#### Zweite Familie.

| T. Au | f Deutsch .  |     |   |   |   | berg.          |
|-------|--------------|-----|---|---|---|----------------|
| 2. —  | Holländisch  |     |   |   |   | berg.          |
| 3. —  | Plattdeutsch | 1   | • | • | • | berch, barg.   |
| 4. —  | Friesisch.   |     |   | • |   | beirg.         |
| 5. —  | Schwedisch   |     | • | • | • | berg.          |
| 6     | Gothisch     |     | • | • |   | baïrg.         |
| 7. —  | Anglosächsi  | sch | ı | • |   | beorg (beorg). |
| 8. —  | Dänisch .    | •   | • | • | • | bierg (bierg). |
| 9. —  | - Isländisch |     |   | • | • | biarg (biarg). |

10. Auf Cimbrisch . . . perch, ech.

11. — Teutonisch . . . pereg, pirk

12. — Kamaschinisch . . borr.

### Anmerkung.

Diese Familie kömmt offenbar von einem der zwey Slawonischen Worte opers, eepxs her, entweder durch Versetzung der Buchstaben aus opers (breg, Ufer) in berg, oder durch Veränderung des Buchstaben e in 6 im Worte eepxt (werch, Höhe, Gipfel), woraus dann berg geworden ist. Eines und das andere ist gleich wahrscheinlich; denn im ersten Falle, obgleich das Wort opers (breg, Ufer) von dem Zeitworte opeer (bregu, ich erhalte) in dem Sinne herstammt, dass die Ufer wirklich das Wasser zwischen sich erhalten; so vereinigt sich dennoch mit diesem Begriffe, indem die Ufer immer höher sind als die Obersläche des Wassers, der vorherrschende Begriff der Höhe oder des Bergähnlichen, wie denn auch wirklich, nicht bloss in verschiedenen Sprachen, sondern oft in einer und derselben, wie das der Fall in der unsrigen ist, das User manchmal copa (gora, Berg) genannt wird (Sieh im 13. Theile meiner Werke, Seite 275). Das Deutsche Berg entspricht auf die nämliche Art dem Worte bergen d. i. erhalten, verwahren. Im zweyten Falle aber konnte diese Familie auch von eepxs (werch, Höhe, Gipfel) herstammen, indem dieses Wort die dem Ufer eigene Höhe bezeichnen kann, wie diess wirklich aus dem Böhmischen Synonym (in der ersten Familie) wrch erhellet.

#### Dritte Familie.

| I. Auf Assirisch          |    | •   | •  | • . | • | toira | } <u>.</u> |      |
|---------------------------|----|-----|----|-----|---|-------|------------|------|
| 2. — Syrisch              | •  |     | •  |     | • | turo  |            |      |
| 3. — Chaldäise            | ch |     |    |     | • | tiru. | . :        |      |
| 4. — Tatarisch und vielen |    |     |    |     |   |       |            |      |
| andern                    | S  | nra | ch | en  |   | tau.  | tage.      | dag. |

# Anmerkung.

In dieser nicht unbedeutenden Familie (so wie fast bey allen Familien der übrigen Worte) können wir bey aller Verschiedenheit der Sprachen dennoch nicht unbedeutende Zeichen ihrer Einheit bemerken. Hier konnte durch die Aehnlichkeit der Buchstaben 'I' und I sehr wohl aus Iopa das Wort Toypa, von diesem aber mypo, mupo, may u. s. w. entstehen. Ferners entsprechen das Imiretische kirde, das Tscherkess-Kabardinische kuschcha unsern chup, the kyuga oder kyra (skird, kuschtscha, kutscha, ein Heuschober, Hütte—Zelt, Hausen), welche gleichfalls etwas, einem Berge ähnliches bezeichnen.

Das Tungusische gokla hat Aehnlichkeit mit dem Namen des bekannten Berges Hekla oder mit dem Deutschen Worte hoch, das gleichfalls eine Eigenschaft des Berges, d. i. die Höhe bezeichnet.

# CVII. EEPET' (Bereg, UFER).

#### Erste Familie.

| T.         | Auf | Slawonisch   |           |      |      | • | breg, bereg.   |
|------------|-----|--------------|-----------|------|------|---|----------------|
| 2.         |     | Slawon'isch- | Un        | ıgaı | risc | h | breg.          |
| <b>3</b> . |     | Böhmisch     |           | •    | ٠.   | • | breg.          |
|            |     | Serbisch     |           |      |      |   | _              |
| 5.         |     | Wendisch ·   |           |      |      |   | brjog.         |
| 6.         |     | Pohlnisch    | <u></u> , | •    |      | • | brsheg.        |
| 7.         |     | Sorabisch    | •         |      |      |   | bereg.         |
|            |     | Kleinrusslät |           |      |      |   |                |
|            |     | Susdalisch   |           |      | •    |   |                |
| .01        | •   | Karelisch    |           |      |      |   | berega, randa. |
| 1 l.       |     | Süranisch    |           |      |      |   | bereg.         |
|            | •   | Permisch     |           |      |      |   | _              |
| 13.        |     | Mokschanis   | ch        | •    | •    | , | berjak.        |
|            |     |              |           |      |      |   | = 、            |

#### Anmerkung.

Das Wort *opers* oder *oepers* (breg, bereg) wird manchmal statt des Wortes *eopa* (gora, Berg) gebraucht, selbst in unserer Sprache. So,

zum Beyspiel, sagt Nestor: туда поъхаша моремь, а оттуда возвратишася горою (tuda pojechascha morem, a ottuda woswratischassja goroju, er fuhr dahin zur See, kehrte aber von da zu Berge, d. i. zu Lande, am Ufer), bepeeo.ue, (beregom). Der Gebrauch des Wortes 6epers als copa (bereg als gora, Ufer als Berg) sindet zweyer Eigenschaften wegen statt, die die Sache, die wir Ufer nennen, in sich schliesst. Die erste dieser Eigenschaften ist, dass das Wort bereg von bepery (beregu, bewahren) herstammt, indem die Ufer das Wasser zwischen sich bewahren, d. i. ihm zur Gränze dienen, ihm nicht erlauben sich weiter auszubreiten: die zweyte, dass das Ufer sich immer höher befindet als die Oberfläche des Wassers, und folglich den Begriff der Höhe oder des Bergartigen in sich schliesst. Daher kömmt es denn, dass im Bezuge dieser zwey Begriffe auf eine und dieselbe Sache, wir unter dem Worte bereg grösstentheils eine, das Wasser zurückhaltende Gränze verstehen, während die Deutschen und andere Völker sich darunter eine Anhöhe, einen Berg deuken. (Sieh das Wort ropa).

#### Zweite Familie.

- 1. Auf Lateinisch . . . ripa (ripa).
- 2. Neapolitanisch . . ripa.

| 3. Auf Italienisch          | costa).                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 4. — Romanisch u. Altfranz. | ribas, kustala.                                   |
| 5. — Französisch            | riw, bord, kot (ri-<br>ve, bord, côte-<br>coste). |
| 6. — Bretanisch             | ribl.                                             |
| 7. — Walesanisch            | rewadshu, bor.                                    |
| Dritte Famil                | ie.                                               |
| 1. Auf Irländisch           | kosta.                                            |

2. — Englisch

3. — Deutsch.

kost, schor (coast,

shore).

küste.

Die erste dieser zwey Familien nähert sich unserm Worte pebpo (rebro, auf Nicdersächsisch ribbe, auf Deutsch rippe, auf Englisch und Holländisch rib, auf Dänisch rivbeen, auf Schwedisch ref); die zweyte aber unserm Worte kocme (kost, Knochen, Sieh dieses Wort unter der Nummer 44). Diese beyden Worte, rebro und kost, konnten sehr leicht in andere Sprachen übergehen und in ihnen zur Bezeichnung dessen gebraucht werden, was wir Ufer nennen; denn was ist das Ufer in Bezug auf die Flüsse

(Seee und Moere) anders, als die Seiten dersolben? Bestehen aber die Seiten im thierischen Körper nicht aus Rippen, und die Rippen aus Knochen? Es herrscht also zwischen diesen Benenuungen irgend eine Verwandtschaft, welcher zufolge mehrere Sprachen, zu denen diese Worte von ihrer Stammmutter, der uranfänglichen Sprache gelangt sind, eben dieser Verwandtschaft der Begriffe halber, diese Benennungen vermischen und eine statt der andern gebrauchen konnten. Dieses bemerkt man überall, bey jedem Worte und bey jeder Familie, so wie man gleichfalls bemerkt, dass die Benennungen der Theile, woraus irgend ein Ganzes zusammengesetzt ist, nicht selten mit einander verwechselt, und einer statt des andern gebraucht werden. Wir haben dieses bereits an vielen Stellen bemerkt; doch bleiben wir auch hier ein Weilchen bey diesem Gegenstande stehen. Man ersieht aus beyden Familien, dass das Ufer in einigen Sprachen mit zwey, ja drey Synonymen bezeichnet wird, wie zum Beyspiel die Italienischen riwa und kosta, die Altfranzösischen ribas und kustala, und die Französischen riw, kot und bord. Synonymen haben nothwendigerweise irgend eine Beziehung aufeinander. Von den Worten riw und kot haben wir bereits gesprochen, aber auch bord bezeichnet zuweilen

ein Ufer und zuweilen eine Seite, wie, zum Beyspiel, in dem Ausdrucke ein gleichseitiges Dreyeck u. s. w. Die Deutschen, Hollander und Dänen versteben unter Arm den Körpertheil von der Schulter bis ans Ende der Finger, wir aber (denn der ganze Unterschied besteht bloss in der Versetzung der Buchstaben ar in ra) verstehen unter diesem nämlichen Worte die Schulter selbst. Arm und Schulter sind abermit miteinander vereinigte Theile. Die Engländer nennen den Rücken back, die Seite aber side: diese Worte haben Aehnlichkeit mit unsern Worten 6000 und 30,40 (bok, sad, Seite, Rücken); ist aber unser bok nicht ebendasselbe, was Seite ist? und unser sad nicht eben das, was Rücken? Zudem sind Seite und Rücken gleichfalls verwandte, ununterbrochene Theile, und konnten also leicht in den zwey Sprachen eines statt des andern genommen werden. Der Engländer sagt nach seiner Art sea-side (Serkiiste), wir aber nach unserer bepern (bereg, Ufer); Seeküste oder Sceseite ist eben das, was unser bereg. Auf diese Art vermischen wir zwar oft die Worte, stimmen aber demungeachtet in den Gedanken mit einander überein, was man ohne aufmerksame Betrachtung oft nicht bemerkt.

Vierte Familie.

1. Auf Anglosächsisch . . . strand.

| 2. Auf Dänisch   | •  | •  | • | •   | strand.         |
|------------------|----|----|---|-----|-----------------|
| 3. — Isländisch  | •  |    | • | •   | strand.         |
| 4. — Schwedisch  | ÷  | •  | • | •   | strand.         |
| 5. — Holländisch | ı  | •  | • | •   | strand, kust    |
|                  |    |    |   |     | (strand, kust). |
| 6. — Finnisch    | •. | •  | • | • . | randa.          |
| 7. — Olonisch    |    | ٠. | • | •   | randu.          |

Diese Familie nähert sich unserm Worte страна (strana, Gegend) welches, wie wir bereits gesehen haben, manchmal anstatt des Wortes 6000 (bok, Seite) genommen wird, wie das bey uns selbst der Fall ist; so zum Beyspiel sagt man: лежа поворотиться на правую сторону (lesha poworotitssja na prawuju storonu, im Liegen sich auf die rechte Seite kehren), wo storona anstatt bok gebraucht wird; denn eigentlich sollte man sagen: nosopomumься правый бокь (poworotitssja na prawüi bok). Бокъ, ребро, кость, безгро (bok, rebro, kost, bedro, Seite, Rippe, Knochen, Hüfte) aber, wie wir das früher gezeigt haben, stehen in wechselseitiger Verbindung, das heist, sie werden häusig eines statt des andern genommen. Folglich bestätigt sich in dieser vierten Familie eben dieselbe Bemerkung, die wir bey den drey vorhergehenden gemacht haben.

# CVIII. XOAM'D (Cholm, HUGEL).

# Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch | ı .   | •         | • | cholm.            |
|-------------------|-------|-----------|---|-------------------|
| 2. — Susdalisch   | •     | •         | • | cholm.            |
| 5. — Anglosächs   | sisch | •         | • | holm, hear.       |
| 4. — Karelisch    | • •   | •         | • | cholma, kokijawa- |
|                   | •     |           |   | ra.               |
| 5. — Permisch     |       |           | • | ·                 |
| 6. — Deutsch      | • •   | <b>,•</b> | • | holm, hügel.      |

# Zweite Familie.

|     | A    | u f | Lateinisch    | _  | _ |     | _   | kollis (collis).  |
|-----|------|-----|---------------|----|---|-----|-----|-------------------|
|     |      |     |               |    |   |     |     | •                 |
| 2   | . –  | -   | Italienisch . | •  | • | •   | • ' | kolle (colle).    |
| 3.  |      | -   | Neapolitanis  | ch |   | • . | •   | kollina.          |
| 4.  |      | -   | Französisch   |    | • | . • | • . | kollin (colline). |
| 5.  |      |     | Gothisch .    | •  |   | •   | •   | glaine.           |
| 6.  | . –  | _   | Teutonisch .  | •  | • | •   | • , | hille, hügel.     |
| 7.  | . –  |     | Englisch .    | ,  | • | ,   | •.  | hill (hill).      |
| 8.  | . –  | -   | Holländisch   |    | • | •   | •   | heiwel (heuvel).  |
| 9.  |      | _   | Kornwallisch  | h  | • | •   | •   | hal.              |
| 0.  | _    |     | Plattdeutsch  |    | • | •   |     | hehel.            |
| 11. | , '- | _   | Cimbrisch .   | ٠. | • | •   | •   | hügel.            |
| 3.  | _    |     | Friesisch .   | •  | • | •   | •   | heggel.           |
| 3.  | _    | -   | Finnisch .    | ,  | • | •   | •   | kukula.           |
|     |      |     |               |    |   |     |     |                   |

Obgleich wir diese Familie die zweyte genannt haben, kann sie dennoch mit der ersten eine und dieselbe seyn; denn die Buchstaben x, e, k (ch, g, k) köunen sehr leicht einer statt des andern ausgesprochen werden, so dass die Sylben xox, cox, rox (chol, gol, kol) sehr wohl eine und dieselbe seyn können. Das Lateinische collis entfernt sich zwar bedeutend von unserm холмь (cholm); doch da in der Latinität des Mittelalters das Wort holmus häufig seine Stelle vertritt, so ist es augenscheinlich, dass colle, colline nur Veränderungen desselben sind, aus denen dann die Benennungen hille, hill, higel, u. s. w. entstanden sind. Viele Sprachen verstehen unter dem Worte xouns (cholm) vielmehr eine Insel als einen Hügel, woher denn die eigenen Namen Stockholm, Bornholm, u. s. w. entstanden. Die Deutschen, die holm in helm verwandelten, verstehen darunter, sich hierin unserer Sprache nähernd, unent (schlem) oder wexows (schelom) Helm.

#### Dritte Familie.

- 1. Auf Slawonisch-Ungarisch gorka.
- 2. Wendisch . . . gora.
- 3. Pohlnisch . . . pagorck.

| 5. — Isländisch bringu 6. — Kriwo-Liwonisch kaugan 7. — Lumpokolisch ugurta 8. — Jüdisch harmu 9. — Samojed am Fl. Ket . mogor. 10. — — im Bengalen begeri. 11. — Kurilisch otgur. |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7. — Lumpokolisch ugurta<br>8. — Jüdisch harmu<br>9. — Samojed am Fl. Ket . mogora<br>10. — im Bengalen begeri.                                                                    |            |
| 8. — Jüdisch harmu<br>9. — Samojed am Fl. Ket . mogor.<br>10. — im Bengalen begeri.                                                                                                | <i>US.</i> |
| 9. — Samojed. am Fl. Ket . mogor. 10. — im Bengalen begeri.                                                                                                                        | gai.       |
| 10. — im Bengalen begeri.                                                                                                                                                          | ten.       |
|                                                                                                                                                                                    |            |
| 11. — Kurilisch otgur.                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                    |            |
| 12. — Indostanisch im De-                                                                                                                                                          |            |
| kan <i>pgar</i> .                                                                                                                                                                  |            |
| 13. — — im Ben-                                                                                                                                                                    |            |
| galen <i>faar</i> .                                                                                                                                                                |            |

Diese Familie wiederholt augenscheinlich das Slawonische zopa (gora, Berg); denn ein Hügel ist nichts anders als ein kleiner Berg. Uebrigens, wenn auch die zusammengesetzten Worte, wie bringur, kaugaris u. a. m., sich von dem einfachen gora oder gorka weit zu entfernen scheinen, so zeigt dennoch die in ihnen allen gebliebene Sylbe gor deutlich an, dass sie alle einen und den nämlichen Ursprung haben.

# Vierte Familie.

- 1. Auf Tschapogirisch . . uro.
- 2. Tungusisch um Jakuzk urja.

| T-\                                     |           |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 3. Auf Ostjakisch um Beresow arssingem. |           |  |  |  |  |  |  |
| 4. L Ossetisch arak, tüpüi              | r.        |  |  |  |  |  |  |
| 5. — Tatarisch Baschkirschen            |           |  |  |  |  |  |  |
| Stammes zokker.                         |           |  |  |  |  |  |  |
| 6. — Armenisch pelur, zori.             |           |  |  |  |  |  |  |
| 7. — Brazisch bori.                     |           |  |  |  |  |  |  |
| 8. — Tungus. im Jenisseiselt.           |           |  |  |  |  |  |  |
| Kreise . urükatschon                    | <b>).</b> |  |  |  |  |  |  |
| 9. — — im Mangasan-                     |           |  |  |  |  |  |  |
| schen Kr. tschülükun-                   | ure.      |  |  |  |  |  |  |
| 10. — im Barbusinsch.                   |           |  |  |  |  |  |  |
| Kreise . ure-akatsch                    | an.       |  |  |  |  |  |  |
| 11. — — um Ochozk . jemkür.             |           |  |  |  |  |  |  |
| 12. — Lamaïsch urjaktschael             | ,         |  |  |  |  |  |  |
| 13. — Arinisch kalgunükar               |           |  |  |  |  |  |  |
| 14. — Assanisch almar.                  |           |  |  |  |  |  |  |
| ·                                       |           |  |  |  |  |  |  |

Diese Familie ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine und eben dieselbe mit der dritten. Sehr leicht konnten aus dem Worte gora, durch Weglassung des Anfangsbuchstaben g, die Benennungen uro, urja und dann durch Beyfügung von Beywörtern am Anfange oder Ende, arssingem, gülükin-ure u. s. w. entstehen. Aehnliche Weglassungen der Anfangsbuchstaben von ursprünglichen Worten, und Verwandlungen

derselben mittels Zusätzen, bemerkt man in allen Familien, sogar in verschiedenen Mundarten einer und der nämlichen Sprache, wie zum Beyspiel im Tungusischen eines Bezirkes urükanotsch, und dann eines andern gülükin-ure, emkür. Die Beywörter oder Zusätze sind verschieden, das Wurzelwort urü, ure, ür aber zeigt die Einheit der Benennungen. Man kann hier nicht unbemerkt lassen, dass zuweilen die unter sich allerverschiedensten Sprachen sich in einigen Worten einander nähern, wie zum Beyspiel das Chinesische lin (Hügel) und das Frauzösische kollin; dafür aber sehen wir zuweilen, dass die nächsten Mundarten sich von einander entfernen, wie das der Fall hier ist: Hügel heisst im Illyrischen glawizza und bordatsche, auf Serbisch berdaschze und umka, im Böhmischen kopek und wressek. Das Wort glawizza kann von glawa (глава, Haupt), kopek von kopna (копна, Haufen, Schober), bordatsche und berdaschze von borodawka (бородавка, Warze, die Gestalt eines Hügels im vergrösserten Maasse entspricht einigermaassen diesem Begriffe) herstammen; jedoch kenne ich kein Slawonisches Wort, das mit umka und wressek einige Verwandtschaft hätte.

# CIX. "ДОЛИНА (Dolina, THAL).

# Erste Familie.

| •                  | Eirst.              | W I  | · 4// | wu  | j.                              |
|--------------------|---------------------|------|-------|-----|---------------------------------|
| s. Auf Slav        | wonisch             | •    | •     | •   | dolina, dol, judol,<br>udolije. |
| 2. — Slav          | vonisch-U           | nga  | risc  | ds  | dolina.                         |
|                    |                     | _    |       |     | dolina, prodol.                 |
|                    |                     |      |       |     | dolina, dol.                    |
| 5. — Wer           |                     |      |       |     |                                 |
| 6. — Celt          | isch                | •    |       |     | dol.                            |
| 7. — Poh           | lnisch .            | •    | •     |     | dolina.                         |
| 8. — Klei          | nrussländ           | isch | :     | •   | dolina.                         |
| 9 Susc             | lalisch .           | •    |       |     | dalina.                         |
| ro. — Böh          | misch .             | •    | •     | . • | audolje.                        |
| ıı. — Wal          |                     |      |       |     |                                 |
| 12. — Got          | hisch .             | •    |       | •   | dalei.                          |
| 1 <b>3. — D</b> än | isch .              | •    | •     | •   | dal, tal.                       |
| 14. — Ang          | losäch <b>sis</b> c | b    |       |     | del.                            |
| 15. — Plat         |                     |      |       |     |                                 |
| 16. — Deu          | tsch .              | •    |       | •   | thal                            |
| 17. — Cim          | brisch ' .          | •.   |       |     | taal.                           |
| 18. — Isläi        | ndisch .            | •    | •     | •   | taal.<br>daele, laag.           |
| 19. — Sch          |                     |      |       |     |                                 |
| 20. — Pers         | isch .              | •    | •     | •   | koutal.                         |
| 21. — Kur          | disch .             | •    | •     | •   | kutal.                          |
| 22. — Buc          | harisc <b>h</b>     |      | •     | •   | dol.                            |
| 23. — Moi          | igolisch            | •    | •     | •   | tala, gadsar.                   |
| 24. — Man          | shurisch            | •    |       | •   | tala, gadsar.<br>tala.          |
| 25 Per             |                     |      |       |     |                                 |

Diese Familie kömmt von dem Slawonischen Aanb, Aanero, Aanuna (dal, daleko, dalina, Ferne, fern, Entfernung) her, indem, wenn man von hohen Bergen, an deren Fusse gewöhnlich Thäler sich befinden, hernieder sieht, selbe irgend eine Ferne, Entfernung zu seyn scheinen.

# Zweite Familie.

| 1.         | Auf | Lateinisch.    | • | •   | • . | wallis (vallis.)                    |
|------------|-----|----------------|---|-----|-----|-------------------------------------|
| 2.         | _   | Italienisch .  |   | •   | •   | walle (valle).                      |
| <b>3.</b>  |     | Neapolitanisch |   | •   | •   | wallo, wallone.                     |
| 4.         |     | Spanisch .     | • |     | •   | walle.                              |
| <b>5</b> . |     | Portugiesisch  | • |     | •   | walle.                              |
| 6.         |     | Französisch    | • | .•  | •   | wallee, wallon<br>(vallée, vallon). |
| 7.         | _   | Englisch .     |   | • . | •   | walli (valley).                     |
| 8.         |     | Ungarisch .    |   | •   |     | weldü.                              |
| 9.         |     | Kartalinisch   | • | •   | •   | weli, bari.                         |
|            |     |                |   |     |     |                                     |

# Anmerkung.

Diese zweyte Familie lässt sich sehr leicht von der ersten herleiten durch Veränderung des Anfangsbuchstaben d und w, oder durch Ableitung vom Slawonischen Zeitworte carrocs (waljuss, ich falle, sinke), in dem Sinne, dass

jede Sache von einem steilen Berge in's Thal fällt, sinkt, rollt. Auf gleiche Art kömmt unser ears (wal, Wall) aus nasars (nawal, Aufwurf) abgekürzt, von наваливать (nawaliwat, aufwerfen) d. i. eine Erhöhung machen, Erde auf Erde häufen, werfen, her. In einigen Sprachen nähern sich die Benennungen des Thals andern Slawonischen Worten, die ebenfalls geeignet sind diesen Begriff auszudrücken, wie, zum Beyspiel, das Irländische plaun, das Wallachische pojana, die unserm nonna (poljana, Ebeue) sehr nahe kommen; das Isländische daele und laag, wovon das erstere unserm 4016 (dol, Thal), das letztere aber (eben so wie das - Finnische loge) unserm логовище oder ложбина (logowischtsche oder loshbina, Höhle oder Lager eines wilden Thieres, Vertiefung) gleicht; das Lithauische klonis von dem Zeitworte naoиюсь, уклоняюсь (klonjuss, uklonjajuss, ich neige mich, ich neige mich abwärts), so wie wenn wir үклонина (ukłonina, Neige, eine abschüssige Stelle) sagen würden. Andere Benennungen. wenn gleich nicht so nahe in ihren Bedeutungen, nähern sich ihrem Stoffe nach unsern Worten, wie zum Beyspiel, das Wogulische koscha, das Tschuwaschische lubaschka, das Tscheremissische kushuluschka, das Kabardinische glaschka u. a. m.

28. Auf Albanisch . . . tscheremire.

29. — Lappländisch . . . wjarald.

30. — Tscheremissisch . . peschpor.

# Anmerkung.

Obgleich die letzten Worte dieser Familie sich ungemein von den ersten entfernen, so hat sich dennoch in ihnen die Wurzelsylbe ar, er, oder der Hauptbuchstabe derselben erhalten. Uebrigens, obgleich diese Familie ihren Ursprung nicht in der Slawonischen Sprache hat, so kann man doch nicht sagen, dass man in ihr durchaus keine Spur derselben finde. Es ist nicht unmöglich, dass dieses fremde Wort ein Bruchstück unsers Slawonischen eremept (wjeter, Wind) sey, das von въять (wjejat, wehen) herstammt, und folglich aus erbameps (wjejater, Weher) abgekürzt ist. Wir haben davon das Wort въеръ (wjeer, Fächer) abgeleitet, welches von den Worten dieser Familie sich bloss durch seinen Anfangsbuchstaben 6 (w) unterscheidet. men wir diesen Anfangsbuchstaben weg, wird der Rest neps (jeer) alsogleich mit den Lauten der übrigen Sprachen eine und dieselbe Familie bilden, aer, air, ar, u. s. w. Man wird einwenden: die Worte dieser Familie bezeichnen die Luft und nicht den Wind oder einen Fächer. Was ist aber der Wind anders als die

bewegte Luft? und ein Fächer anders, als eine Sache, die die Lust in Bewegung setzt? Nähe der Bedeutung oder die Verwandschaft der Begriffe, die häufig Anlass zum Gebrauche eines Wortes statt des andern gibt, ist hier augenscheinlich. Fügen wir zu diesen noch andere Worte, die mit ihnen eine ähnliche Endung haben, als, zum Beyspiel, die Worte: naps, жаръ, бүря, юръ (par, shar, burja, jur, Dunst, Hitze, Sturm, eine dem schlechten Wetter ausgesetzte' Anhöhe), welche alle gleichfalls etwas der Luft Aehnliches ausdrücken, und man wird nicht läugnen können, dass auch im Slawonischen die Laute dieser Familie (ar, jer, aer, aria u. s. w.) ehemals etwas ihnen ähnliches bedeutet habeu.

# CXI. IIAP & (Par, DUNST).

#### Erste Familie.

| ı. Auf | Slawonisch  | ١.   | •   | • | •  | par, parà.   |
|--------|-------------|------|-----|---|----|--------------|
| 2. —   | Kleinrusslä | ibai | sch |   | •  | par.         |
| 3. —   | Susdalisch  |      |     | • | •  | par.         |
| 4. —   | Permisch    | . •  |     |   | •. | par.         |
| 5. —   | Pohlnisch   | •    | •   |   | •  | para, wapor. |
| 6. —   | Böhmisch    | •    | •   |   | •  | para.        |
| 7· —   | Serbisch    | •.   | •   | • | •  | para.        |
| 8. —   | Wendisch    | . •  |     | • | •  | para.        |

| 9. Auf Illyrisch            | purra.         |
|-----------------------------|----------------|
| 10. — Zigeunerisch          |                |
| 11. — Ostjakisch im Wassju- | =              |
| ganschen Stamme             |                |
| Dieselbe, nur entfernt      | ere Wurzel:    |
| 12. — Lateinisch            | wapor (vapor). |
| 13. — Spanisch              | wapor.         |
| 14. — Portugiesisch         |                |
| 15. — Englisch              | wjäpor.        |
| 16. — Italienisch           |                |
| 17 Neapolitanisch           | wapore.        |
| 18. — Französisch           | _              |
| 19 Samojedisch im Toms      | - •            |
| kischen Kreise              | petpar.        |
| 20. — Persisch              |                |
| 21. — Bucharisch            | · ·            |
| 22. — Türkisch              |                |
| 23. — Tatarisch um Kasan    | bu.            |
| 24. — Meschtsche-           |                |
| razk. St.                   | buи7и.         |
| 25. — Baschkirsch           | •              |
| Stammes                     | buw.           |
| 26. — Chiwisch              | . bug, buu.    |
| 27. — Kirgisisch            |                |
| 28. — Truchmenisch          |                |
| 29. — Armenisch             |                |

| 30. Auf Tscherkess-l | Kabardin. | bacha.    |
|----------------------|-----------|-----------|
| 31. — Indisch im     | Multan .  | bucha.    |
| 32. — Tamulisch      |           | bugeı.    |
| 33. — Mongolisch     |           | budan, uu |

Obwohl wir diese Wurzel, der grossen Verschiedenheit ihrer ersten und letzten Wortc wegen, die entferntere genannt haben, so sieht man dennoch, dass die erstern Sprachen, mit Beybehaltung der vorhergehenden Buchstaben, sich stuffenweise entfernt haben, indem sie bald am Anfange etwas hipzusetzen, wie, z. B. in den Worten wapor und petpar, bald in der Mitte, wie im Persischen puchar (denn wenn wir die hinzugefügten Buchstaben uch entfernen, so bleibt uns das reinslawonische par übrig). Die übrigen Sprachen haben augenscheinlich diese Veränderung nachgeahmt, wie, z. B. buchar, und, indem sie das Wort durch Verwerfung der Endsylbe verkürzten, sagten sie: buch, bug, buu, buw u. s. w. Indem sie aber auf diese Weise aus par das Wort buch gebildet haben, entfernten sie sich von den ursprünglichen Benennungen so sehr, dass die neuerzeugten nicht die mindeste Aehnlichkeit mehr mit denselben haben; /jedoch zeigt die Stuffenleiter (das ist, die allmählige Annäherung der verschiedenen

Benennungen unter einander) die Einheit ihrer Abstammung.

#### Zweite Familie.

| ı. Auf | Deutsch     |     | • |     |    | dunst, dampf. |
|--------|-------------|-----|---|-----|----|---------------|
| 2. —   | Schwedisch  |     |   | •   | •  | dunst.        |
| 3. —   | Teutonisch  |     | • | •   |    | dunist.       |
| 4. —   | Indostanisc | h i | m | Dek | an | dua.          |
| 5. —   | Inbazisch   |     |   | •   | •  | du. `         |

# Anmerkung.

Diese Familie nähert sich den Slawonischen Worten Ayxe, Aynocenie, Ayro (duch, dunowenije, duju, Geruch, Blasen, ich blase); das Blasen aber (d. i. die aus der Kehle hervorkommende, und mit einigen äusserst zarten Theilchen vermischte Luft) und Dunst (d. i. die aus einem warmen Körper ausgehende, und gleichfalls mit einigen äusserst zarten Theilchen vermischte Luft) sind verwandte Begriffe, und konnten also in verschiedenen Sprachen sehr wohl einer statt des andern gebraucht werden.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Plattdeutsch |   | • | damp. |
|---------------------|---|---|-------|
| 2. — Holländisch    |   |   | damp. |
| 3. — Dänisch        | • | • | damp. |
| 4. — Friesisch .    |   |   | demp. |

Diese Familie nähert sich dem Slawonischen дылью (dum, Rauch) welches mit den Worten naps (par, Dunst) und Ayxs (duch, Geruch) oder Aynosenie (dunowenije, Hauch, Blasen, Wehen) gleichfalls einen verwandten Begriff ausdrückt; daher denn auch in der Deutschen Sprache (Sieh die zweyte Familie) das Wort par durch die zwey Worte dunst und dampf (die sich uuserm дүновеніе und дыль, dunowenje und düm, Hauch und Rauch nähern) übersetzt wird. So zeigen sich auch in andern Sprachen Benennungen, die durch Laut und Begriffverwandtschaft den Slawonischen nahe kommen; so heisst der Dunst (par, naps) auf Tschetschenzisch kur, auf Arabisch gar, auf Tschuwaschisch Unsere Slawonischen Worte rypenie, tuman. гаръ, туманъ (kurenije, gar, tuman, Räuchern, Brandgeruch, Nebel) bilden (so wie dunowonije und düm) mit dem Worte par verwandte Begriffe; denn der durch das Räuchern erzeugte Rauch, so wie der Dunst und der Nebel, obgleich sie sich in ihrer Bedeutung von einauder unterscheiden, sind dennoch in ihrer Gestalt und in ihrem Wesen eines und dasselbe mit dem. Worte dampf.

# CXII. OFOH' (Ogon, FEUER).

# Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch og            | on, ogn.     |
|---------------------------------|--------------|
| 2: — Slawonisch-Ungarisch og    | n.           |
| 3. — Kleinrussländisch . og     | on.          |
| 4. — Pohlnisch og               | jen.         |
| 5. — Böhmisch og                | en.          |
| 6. — Illyrisch og               | gna, ogagn   |
| 7. — Serbisch on                | gn, watra.   |
| 8. — Sorabisch wo               |              |
| 9. — Wendisch wo                | en.          |
| 10. — Lateinisch igi            | nis (ignis). |
| 11. — Lithauisch ug             | nis.         |
| 12. — Lettisch ug               | guns.        |
| 13. — Kriwo-Liwonisch ug        | ne.          |
| 14. — Jukagirisch jen           | gilo.        |
| 15. — Korjakisch mi             | lgan.        |
| 16. — — am Kolüma <i>mi</i>     | lugan.       |
| 17 Indostanisch in Benga-       |              |
| len . ogi                       | n, aag.      |
| 18. — Indostanisch im Dekan ág, | angar.       |
| 19. — Zigeunerisch jag          | o, jag.      |
| 20. — Chinesisch go,            | cho.         |
| 21. — Malabarisch ag,           | akini.       |
| 22. — Indisch im Multan . bag   | •            |
| 23. — Tamulisch wu              | kakini.      |
| 24. — Tonkinisch god            | , ·          |
|                                 |              |

25. Auf Tonkinischaufd. Gezellschaftsinseln *uaga*, *jogai*.

26. --- auf der Insel Waïgo *gegai.* 

27. — Sawuanisch . . . ai.

## Anmerkung.

So sehr sich auch in dieser Familie die letzten Worte von den ersten entfernen, so bedarf es dennoch nur einer kleinen Verbesserung, um ganz deutlich zu sehen, dass sie von ihnen abstammen. Denn wenn wir von milugan den ihm beygefügten Theil mil wegnehmen, so erscheint das unserm ogon sehr nahekommende ugan; eben so, wenn wir in dem Worte angilo die Buchstaben ang in agn versetzen, wird alsogleich das Wort agnilo oder ognilo zum Vorschein kommen, das gleichfalls dem Worte ogon sehr nahe kömmt. Eben so auch im Worte wukakini, bleibt uns nach Wegnahme der Anfangssylbe wuk, das Wort akini oder agini nach, welches den Worten agni oder ogni (die Feuer) sehr ähnlich ist. Auf gleiche Weise erblicken wir in einer und der andern Indostanischen Sprache das Wort ogin (eines und dasselbe mit unserm ogon) in die Worte aag und ag verkärzt; woraus dann andere Sprachen jago, go,

goa, uago, gegai, ai u. s. w. gebildet haben. Ungeachtet nun der vollständigsten Verschiedenheit dieses letzten Wortes und unseres Slawonischen ogon, können wir dennoch nicht läugnen, dass sie beyde eines und dasselbe Wort sind, das sich bloss durch seinen Uebergang von einem Volke zum andern so sehr verändert hat.

# Zweyte Familie.

| 1.        | Auf Armenisch |   |   | • | •   | gur.       |
|-----------|---------------|---|---|---|-----|------------|
| ·<br>2.   | - Kurdisch    | • | • | • | •   | agir, uur. |
| <b>3.</b> | — Afganisch   |   | • | • | . • | ur, oor.   |
|           | - Ossetisch   |   |   |   |     |            |
| 5.        | - Assyrisch   | • | • | • | •   | kuira.     |

# Anmerkung.

Diese Familie nähert sich unserm Zeitworte zopio, zopiomo (gorju, gorjet, ich brenne, brennen), das die Wirkung des Feuers bezeichnet. Viele andere Benennungen des Feuers in andern Sprachen gleichen Namen unserer und anderer Sprachen, die nicht gerade das Feuer selbst, wohl aber einen mit dem Feuer verwandten Begriff ausdrücken. Von dieser Art sind das Griechische pür, das unserm par gleicht; das Wogulische um Beresow ulgja, das, durch Ver-

setzung der Buchstaben ulg in ugl, zu unserm uglie, (yezie, Kohle) wird; das Assyrische kuïra, das unserm kurit (rypumb, rauchen), dem Französische cuire, dem Lateinischen urere nahe kömmt; das Ossetische süng, welches unserm snoi (зной, Hitze) ähnlich ist.

### Dritte Familie.

| T.  | . Au | f Susdalisch | 1.   | •    | •    | •         | duli       | k.    |     |
|-----|------|--------------|------|------|------|-----------|------------|-------|-----|
| 2.  |      | Karassinis   | еh   |      |      | •         | dui,       | diiu, | tü. |
|     |      | Samojedis    |      |      |      |           |            |       |     |
|     | •    | -            | se   | rsc  | h. K | r.        | tu.        |       |     |
| 4.  |      |              | an   | Ju   | raz  | i- '      |            |       | •   |
|     |      |              | · sc | hen  | ı U  | fer       | t <b>u</b> |       |     |
| 5.  |      |              | im   | Ma   | nga  | <b>!-</b> |            |       |     |
|     |      | • .          | se   | iscl | ı. K | ir.       | tu.        |       |     |
| 6.  |      |              | im   | Tu   | ru-  |           |            |       |     |
|     |      | •            | ch   | ans  | sch. |           | tu.        |       |     |
| 7.  |      |              |      |      |      |           | ì          |       |     |
| •   |      |              | im   | To   | msk  | ι.        |            |       | ·   |
|     |      |              |      |      |      |           | tjun.      | ı     |     |
| Q.  |      | منسين        |      |      | rüm  |           | •          |       |     |
|     |      |              | SC   |      |      |           | •          |       |     |
| 10. |      |              | am   | Fl.  | Ket  |           | tü.        |       | ,   |
|     |      |              |      |      | nsk  | _         |            |       |     |
|     |      |              |      |      | ,    |           | tü.        |       |     |
| 12. |      | Motorisch    |      |      |      |           |            |       |     |
|     |      |              |      |      |      |           |            |       |     |

| 13. | Auf         | Taiginisch                              |              | tui.    |
|-----|-------------|-----------------------------------------|--------------|---------|
|     |             |                                         | h am Flusse  |         |
|     |             | i                                       | Tschjussow   | taut.   |
| 15. | _           |                                         | im Wercho-   |         |
|     |             |                                         | turisch Kr.  | tat.    |
| 16. |             | Manshuris                               | sch          | tua.    |
| 17. |             | Osjakisch                               | um Narüm     | tut.    |
| 18. |             | <u> </u>                                | um Beresow   | tjud.   |
| 19. |             |                                         | am Fl. Jugan | tugut.  |
| 20. |             |                                         | Lumpokol-    |         |
|     |             | •                                       | schen St     | tugut.  |
| 21. |             |                                         | Wassjugan-   |         |
|     |             |                                         | schen — .    | tjuget. |
| 22. | <del></del> | <del></del>                             | am Fl. Taso  | tju.    |
| 23. |             |                                         | um Kasan .   | ut, ot. |
| 24. |             | `                                       | Meschtsche-  |         |
|     |             |                                         | ratschen St. | ut, ot. |
| 25. | . —         | *************************************** | Baschkirsch. |         |
|     | •           |                                         | Stammes .    | ut.     |
| 26. | . —         |                                         | Nogaisch, —  | ut.     |
| 27. |             | -                                       | im St. Kasag |         |
|     |             |                                         | im Kauk.     | ot.     |
| 28. | . <u>-</u>  | ·                                       | im Tobolskie |         |
|     |             |                                         | schen Kreise | ot.     |
| 29  |             |                                         | Techazkisch. |         |
|     |             | •                                       | Stamme .     |         |
|     |             |                                         | am Tschjulim |         |
| 31  | . —         |                                         | am Jenissei  | ot.     |

| 32.         | Auf | Tatarisch u | m    | Kus | ne | zk  | ot.         |
|-------------|-----|-------------|------|-----|----|-----|-------------|
| <b>33</b> . |     | a           | m    | Bar | ab |     | ut.         |
| 34.         |     | Kangatisch  |      | •   |    |     | ot.         |
| 35          |     | Teleusisch  | •    | •   | •  | •   | ot.         |
| <b>36.</b>  |     | Chiwisch    | •    | •   |    | •   | ud.         |
| <b>37.</b>  |     | Kirgisisch  | ė    | •   |    | •   | ut.         |
| 38.         |     | Truchmeni   | sch  | 1   | •  |     | ot.         |
| 39.         |     | Jakutisch   | •    | •   | •  | •   | ot, wot.    |
| 40.         |     | Türkisch    | •    | •   |    | •   | od.         |
| 4 T.        |     | Finnisch    | •    | •   | •  |     | tuli.       |
|             |     | Ehstländisc |      |     |    |     |             |
| 43.         |     | Karelisch   | •    | •   | •  | •   | tuli.       |
| 41.         | _   | Olonisch    | •    | •   | •  | •   | tuli.       |
| 45.         |     | Lappländis  | ch   | •   | •  | •   | tol, tollo. |
| 46.         |     | Mordowisch  | 1    | •   | •  | •   | tol.        |
| 47.         |     | Mokschanis  | ch   | •   | •  | • . | tol.        |
| 48.         |     | Tscheremiss | siac | h   | •  | •   | tul, tjul.  |
| 49.         | -   | Wotjakisch  |      | •   | •  | •   | ıjul.       |
|             |     |             |      |     |    |     |             |

Diese Familie nähert sich dem Slawonischen Zeitworte zwo (duju, ich hauche, ich blase). Dieses Zeitwort konnte sehr wohl Anlass geben, von demselben eine Benennung herzuleiten, die das Feuer bezeichnet, indem das Feuer vom Blasen des Windes angefacht und immer grösser und stärker wird. Daher heisst es auf Sus-

dalisch dulik, in andern Sprachen aber tulle, tuli, tul, tol, u. s. w. Auf Karassinisch gleichfalls dui, düu und tü. Jetzt fingen einige Sprachen an, durch Veränderung des d in t, tui, tu, tü, u. s. w. auszusprechen; andere aber, nach Weglassung des Buchstaben d (im Zeitworte Ayme, dut, blasen), sprachen ut, ot, u. s. w. aus. Ohne die Voraussetzung, dass dieses Wort von einem Volke zum andern übergegangen sey, würde das Zusammentressen des nämlichen Lautes bey so vielen Nationen in der That etwas Wunderbares seyn.

#### Vierte Familie.

| 1.   | Auf         | Deutsch        |      | •   | •   | feuer.         |
|------|-------------|----------------|------|-----|-----|----------------|
| 2.   |             | Plattdeutsch   |      | •   | •   | foer.          |
| 3.   |             | Teutonisch .   |      | •   | •   | fuir.          |
| 4.   |             | Englisch       | •    |     |     | feir (fire).   |
| . 5. | _           | Anglosächsisch |      |     | •   | fir.           |
| 6.   |             | Gothisch .     | • .  |     |     | funin.         |
| 7.   |             | Wallachisch    |      |     | •   | foe.           |
| 8.   |             | Französisch    | •    | •   | •   | fö (feu).      |
| 9.   |             | Romanisch u. A | lltf | ran | z.  | foe, fek.      |
| 10.  | _           | Italienisch .  | • .  |     | •   | foko (foco).   |
| 11.  | <u></u>     | Portugiesisch  | •    | •   | • · | fogo (fogo).   |
| 12.  | <del></del> | Neapolitanisch |      |     | •   | fuoko (fuoco). |
| 13.  |             | Spanisch .     | •    | •   | •   | fuego.         |

| 14. Auf | Celtisch . s  |   | •. |   | fo, dar.      |
|---------|---------------|---|----|---|---------------|
| 15. —   | Bretanisch .  | • | •  | • | afo, tan.     |
| 16./    | Cimbrisch .   |   | •  | ٠ | feuer.        |
| 17.     | Holländisch   | • |    |   | wuiir (vuur). |
| 18.     | Wallachisch   |   |    |   | fok.          |
| 1.9.    | Japanisch     |   |    |   | fi.           |
| 20.     | Neu-Guineïsch |   | •  | • | for, jeef.    |

In der vorhergebenden Familie sahen wir, wie die Benennungen des Feuers sich unserm Zeitworte ziyo, zyms (duju, dut, ich blase, blasen) nähern; hier aber sehen wir, wie sie unserm Zeitworte втыо, втьять (wjeju, wjejat, ich wehe, wehen) nahe kommen. Die Buchstaben . f und w nähern sich einander in der Aussprache (der Deutsche schreibt feuer, der Holländer aber wuur), die Zeitwörter zyno und erere (duju und wjeju, ich blase und ich wehe) aber sind sinnverwandt; denn die Ausdrücke: der Wind bläst und der Wind wehet, werden einer statt des andern gebraucht. Folglich, wenn die vorhergehende Familie von dem Zeitworte duju entstehen konnte, so konnte diese letztere mittels desselben Begriffes von dem Zeitworte wieju entstehen. Bemerken wir ferner, was Adelung in seinem Wörterbuche von dem Worte Feuer (Sieh dieses Wort) sagt. Er nennt es ein sehr altes Wort, das zu dem Griechischen  $\pi \tilde{\nu} \varrho$  (Sieh die Anmerkung zur zweyten Familie) gehört, und fügt dann hinzu: « Sokrates behauptet im Plato ausdrücklich: das Wort  $\pi \tilde{\nu} \varrho$  sey kein ursprünglich griechisches Wort, sondern ein Phrygisches, d. i. Scythisches. Bey den Tschuwaschischen Tataren heisst die Morgenröthe, auf Lateinisch aurora, noch heutzutage ir. » Nach dieser Erklärung ist es sehr wohl möglich, dass diese Familien von der Slawonischen Sprache abstammen.

# CXIII. \*\* XAP 'b (Shar, HITZE).

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch         | shar, snoi.        |
|---------------------------|--------------------|
| 2. — Slawonisch-Ungarisch | shar.              |
| 3. — Serbisch             | shar, wrutwina.    |
| 4. — Kleinrussländisch    | shar.              |
| 5. — Susdalisch           | shar.              |
| 6. — Süranisch , .        | shar.              |
| 7. — Permisch             | shar.              |
| 8. — Zigeunerisch         | sharos.            |
| 9. — Illyrisch            | sharkus, urushina. |
|                           | •                  |

#### Zweite Familie.

# 1. Auf Böhmisch . . . gorkost.

| 2. Auf                           | Wendisch                             | •   | •     | •   | •         | gorzota.                       |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----|-------|-----|-----------|--------------------------------|
| 3,                               | Pohlnisch                            | •   |       | •   | •         | goronzo, upal.                 |
| 4. —                             | Wallisch                             | •   | •     | •   | •         | gores.                         |
| <b>5.</b> —                      | Persisch .                           | •   | •     | •   | •         | gjarm, kermo.                  |
| .6                               | Kurdisch                             | •   | •     | •   | •         | germ, kerma.                   |
| 7. —                             | Arabisch                             | •   | •     | •   | •         | gar, gaar.                     |
| 8. —                             | Indostanisch                         | h i | n B   | eng | <b>za</b> |                                |
|                                  |                                      |     |       |     |           |                                |
|                                  |                                      |     | le    | n   | •         | germi, gorma.                  |
| 9. —                             |                                      | iı  |       | _   |           | germi, gorma.<br>gurmi.        |
| •                                | <br>Malabarisch                      |     | a . I | )ek | an        | gurmi.                         |
| 10                               |                                      |     | a , I | )ek | an        | gurmi.<br>gorm.                |
| 10. —                            | Malabarisch                          | •   | a . I | )ek | an        | gurmi.<br>gorm.<br>gam.        |
| 10. —<br>11. —<br>12. —          | Malabarisch<br>Maltisch              | •   | n I   | )ék | an        | gurmi. gorm. gam. chom.        |
| 10. —<br>11. —<br>12. —<br>13. — | Malabarisch<br>Maltisch<br>Hebräisch | •   | a I   | )ek | an        | gurmi. gorm. gam. chom. choim. |

Beyde Familien, ungeachtet ihrer verschiedenen Anfangsbuchstaben, haben eine ihnen gemeinschaftliche Wurzel. Der Buchstabe, der in andern Sprachen unsern e und æ (g und sh) entspricht, besteht in einem und demselben Buchstaben, nur auf verschiedene Art ausgesprochen. Der Franzose, zum Beyspiel, schreibt garantir (verbürgen) und gemir (senfzen), spricht aber in dem ersten Worte das g wie unser e (g) aus: garantir; im zweyten Worte aber wie unser æ (sh): shemir. Unsere Worte zopno und

mapro (gorju und sharju, ich brenne und ich brenne, wärme), obschon sie in ihren Zweigen eine verschiedene Bedeutung haben, bezeichnen dennoch in ihrer Wurzel eines und dasselbe, oder fast eine und dieselbe Wirkung. Denn das Feuer brennt, das Feuer wärmt aber auch. Daher sind auch eaps und maps (gar und shar, Brand und Hitze) einander sowohl im Klange als auch in ihrer Wurzelableitung ähnlich. Die letzten vier Worte, das Maltische gam, das Hebräische chom, und die zwey übrigen, haben sich augenscheinlich dadurch von den andern Sprachen entfernt, dass sie in ihrer Mitte das r wegliessen.

#### Dritte Familie.

| I.        | Auf | Woljakisch  | • | • | • | • | pul, pun, shu.     |
|-----------|-----|-------------|---|---|---|---|--------------------|
|           |     | Assanisch   |   |   |   |   |                    |
|           |     | Finnisch    | • | • |   |   | pülatop, palawuus, |
| •         |     | •           |   |   |   |   | warri.             |
| 4.        |     | Estländisch |   |   | • | • | pallaw, pallawus.  |
| <b>5.</b> |     | Karelisch   | • | • |   | • | palawa.            |

#### Anmerkung.

Diese Familie hat Aehulichkeit mit dem Slawonischen nouve (pül, Flamme), was eben dasselbe, wie scape (shar, Hitze) bezeichnet.

#### Vierte Familie.

| 1. Auf Lateinisch           | kalor, ferwor (callor, fervor). |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 2. — Italienisch            |                                 |
| 3. — Neapolitanisch         |                                 |
| 4. — Spanisch               | kalor.                          |
| 5. — Portugiesisch          | kalor.                          |
| 6. — Romanisch u. Altfranz. | kalur, ardre.                   |
| 7. — Französisch '          | schalör (chaleur).              |
| 8. — Celtisch               | kal.                            |

#### Anmerkung.

Wir haben ein mit dieser Familie übereinstimmendes Zeitwort καλυμπο (kalit, glühend
machen) und ein Beywort καλεικοῦ (kalenüi,
glühend gemacht), welche beyde eben dieselbe,
durch das Feuer oder die. Hitze (καρρο, shar)
erzeugte Wirkung bezeichnen. Das Wort καλο
(kal) wird bey uns zur Bezeichnung der im
Magen verkohlten Nahrung gebraucht; nehmen
wir es aber als einen Zweig des Zeitwortes καλιμπο (kalit, glühend machen, wärmen), so hat
es mit καρο (shar, Hitze) eine und dieselbe Bedeutung.

# Fünfte Familie.

1. Auf Samojedisch im Narümschen Kr. pek.

- 2. Auf Samojedisch im Timskischen St. pek.
- 3. im Tomskischen Kr. petka.
- 4. Ostjakisch am Fl. Taso petba:
- 5. Karassinisch . . . petta.

Die erstern Worte dieser Familie stimmen mit unserm newy (peku, ich backe, beynahe eben dasselbe wie mapio, sharju, brate) überein. Die letztern können gleichfalls davon herkommen, indem aus dem Worte nekmba (pektba), dann pektba entstanden wäre, u. s. w. -In den übrigen Sprachen finden sich, ungeachtet ihrer grossen Verschiedenheit von den fünf angeführten Familien (Verschiedenheit, die ihren Ursprung in der Verwechslung der Buchstaben und in der Beyfügung von Anfangs- oder Endsylben hat) noch mehrere Worte, die die Spuren ihres Ursprungs beybehalten haben. zum Beyspiel, sehen wir in dem Lateinischen fervor, in dem Deutschen warm, im Finnischen warri, im Tschuwaschischen kwar, u. s. w. die Slawonischen Worte eape, eapumb (war, warit, Sonnenhitze - siedendes Wasser, kochen). In dem Ossetischen suikatapar und sachar sehen wir die Slawonischen Worte naps, eaps (par, gar, Dunst, Brand. Sich diese Familie). In dem Tscherkess-Kabardinischen shegupl erblicken wir das Slawonische mey, mere (shgu, shetsch, ich brenne, brennen). Im Altekesek - Abassinischen pcha, pchau, erblicken wir das Slawonische nuхà, пышать (pücha, püschat, das Auflodern, auflodern). Folglich wenn wir alle diese Worte zusammennehmen: shar, par, war, gar, pül, shgu, püschu, so hemerken wir alsogleich, dass sie alle einander sinnverwandt sind, indem sie alle eine Wirkung oder eine Eigenschaft des Feuers bezeichnen, und deshalben sehr wohl in verschiedenen Sprachen eines statt des andern gebraucht werden konnten; ein Umstand, woraus die Einheit ihrer Abstammung und ihres Ursprunges erhellt.

# CXIV. FAYBUHA (Glubina, TIEFE).

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch | •                 | •    | ÷  | •          | glubina, glub.    |
|-------------------|-------------------|------|----|------------|-------------------|
| 2. — Slawonisch   | glubina, glubota. |      |    |            |                   |
| 3 Kleinrusslä     | nd                | iscl | 1. | •          | glubi <b>n</b> a. |
| 4. — Susdalisch   | •                 | •    | •  | •          | glubina.          |
| 5. — Illyrisch    |                   | •    | •  | .•         | dubina, pukzina.  |
| 6. — Serbisch.    | •                 | •    | •  | •          | glubina, dublina. |
| 7. — Böhmisch     | •                 | •    | •  | <b>Q</b> f | glubokost.        |

glenbokosz.

8. — Poblnisch .

| 9. Auf Wendisch  | • | ٠. | • | • | luboko.         |
|------------------|---|----|---|---|-----------------|
| 10. — Sorabisch  |   |    | • |   | lobju.          |
| 11. — Lithauisch | • |    | • |   | gilibe, giluma. |

Das Wort enyouna (glubina, Tiefe) kann sehr wohl nur das verkürzte eonyouna (golubina, das Blaue, die Bläue) seyn, und seinen Namen von der blauen Farbe des Himmels und des Meeres erhalten haben, die sicher die grössten Tiefen sind, und uns unter dieser Farbe erscheinen, wie wir dieses aus folgendem Deutschen Verse:

Als ich urplötzlich einen Drachen Aus blauer Tiefe steigen sah... (Ramler). und aus folgendem Russischen:

Не върь обманчивой лазури, Коварной моря шищинъ.

(Ne wjer obmantschiwoi lasuri, Kowarnoi morja tischinje).

O glaube nicht der falschen Bläue, Der trügerischen Ruh des Meers.

Wahr ist es, dass wir gewöhnlich синее море (ssineje more, dunkelblaues Meer) sagen; jedoch sind синй, лазоревый, голубый (ssinüi; dunkel-

blau, lasorewüi, lasurblau, golubüi, himmelblau) Farben, die wenig von einander verschieden sind. Das Deutsche himmelblau πεδεσπο-εολγδωϊ (nebessno-golubüi). Uebrigens hat das Wort glubina, ausser dieser Familie, keine Benennungen in andern Sprachen, die ihm gleichen, einige wenige ausgenommen, die, obgleich nicht mit völliger und augenscheinlicher Gewissheit, hieher bezogen werden können, die man aber, da überall die Verwandtschaft der übrigen Sprachen mit der Slawonischen sichtbar ist, nicht wohl mit Stillschweigen übergehen kann.

#### Zweyte Familie.

| 1.         | Auf         | Dänisch .'   |     | • | •   |    | dib (dypt).      |
|------------|-------------|--------------|-----|---|-----|----|------------------|
| 2.         |             | Holländisch  |     |   |     | ٠. | diepte (diepte). |
| <b>3</b> . |             | Niedersächs  | isc | h |     |    | decpte.          |
| 4.         |             | Gothisch     | •   |   |     |    | djups.           |
| 5.         |             | lsländisch   | • . | • | • . | •  | dipt.            |
| 6.         | <del></del> | Schwedisch   |     |   |     |    | djuped.          |
| 7.         |             | Friesisch    | • . |   |     |    | dibpelsse.       |
| 8.         |             | Englich .    | • . |   |     |    | dept (depth).    |
| 9.         |             | Plattdeutsch | h   | • | •   | •  | depe.            |
| 10.        |             | Deutsch .    | • . |   | •   |    | tiefe (tiefe).   |
|            |             |              |     |   |     | 1  |                  |

## Anmerkung.

Wie sehr sich auch diese Familie von der ersten unterscheidet, so beweisen dennoch die II Theil.

Synonymen der Slawonischen Mundarten, namentlich das Illyrische dubina und das Serbische dublina die Einheit der Abstammung dieser zwey Familien, ungeachtet ich nicht sagen kann, weswegen die Illyrier und Serbier die Buchstaben ex (gl) in A (d) verwandeln, und glubina, dublina und dubina sprechen. Wahrscheinlich gehören auch unsere Worte Aynao und zəibəi (duplo und dübü, Baumhöhlung u. Wippe), das erstere, weil es irgend eine Vertiefung im Innern eines Baumes bezeichnet, das letztere aber, weil das alte Zeitwort выдыбать (wüdübat) unser heutiges выплывать (wüplüwat) den Begriff des Sich aus der Tiefe des Wassers nach seiner Oberfläche Erheben ausdrückt.

#### Dritte Familie.

| I         | Aut | Chiwisch  | ٠.     | •   | •    |              | dirjanlik.       |
|-----------|-----|-----------|--------|-----|------|--------------|------------------|
| 2.        |     | Kirgisisc | h .    | •   | •'   |              | terenlik.        |
| <b>3.</b> |     | Truchme   | enisch |     | •    | •            | terjanlik.       |
| 4.        |     | Jakutisch | h .    |     | •    |              | dirigtussa.      |
| 5.        |     | Türkisch  | ٠.     | •   | •    |              | darinlik, darin. |
| 6.        | _   | Tatarisch | um     | Kas | au   | •            | tirjanlik.       |
| 7.        |     | *****     | im .   | Mes | scht | t <b>-</b> ´ |                  |
|           |     |           | sc     | her | ak.  | St.          | tiranlik.        |
| 8.        |     |           | im B   | asc | hki  | r-           |                  |
|           |     | ٠.        | sc     | hen | _    |              | tirjanlik.       |

| 9.  | Auf | Tatarisch | im Nogaïsch. |            |
|-----|-----|-----------|--------------|------------|
|     |     | ,         | Stamme .     | derenlik.  |
| 10. |     |           | im Tobolski- |            |
|     |     |           | schen Kr.    | tirjanlige |
| II. |     |           | am Barab .   | terenlige. |
| 12, |     |           | im Tschazki- |            |
|     |     |           | schen St.    | teren.     |
| 15. |     |           | am Tschjulim | terjon.    |
| 14. | _   | ·         | am Jenissei  | teeren.    |
| 15. |     |           | um Kusnezk.  | terjon.    |
| 16. |     | Teleutisc | h            | terjon.    |
|     |     |           | ,            |            |

Diese Familie kann sehr wohl von dem Slawonischen Worte Aupa oder Aupa (dira oder düra, Loch) herkommen, da dieses Wort irgend eine Vertiefung bezeichnet. Die Endung lik hat Aehnlichkeit mit dem Deutschen Worte Loch, welches den nämlichen Begriff wie unser Aupa (düra) ausdrückt.

# Vierte Familie.

| 1. Auf Syrisch . | • |   | • | • | jamko.                   |   |
|------------------|---|---|---|---|--------------------------|---|
| 2. — Assyrisch   |   | • | • | • | chamkuli.                |   |
| 3. — Arabisch    | • | • | • | • | umka, ammik, ga-<br>mik. | 1 |
| 4. — Hebräisch   | • | • | • | • | omek.                    |   |
| 5. — Jüdisch .   | • | • | • | • | dimik.                   |   |
| 6. — Chaldäisch  |   |   |   |   | amiktu.                  |   |

Eben so kann auch diese Familie leicht von dem Slawonischen Worte AMA, AMKA (jama, jamka, Grube, Grübchen) herkommen, indem es gleichfalls irgend eine Vertiefung bezeichnet. So nähert sich auch unser Wort OMYME (omut, eine tiese Stelle in einem Flusse oder Seee) dieser Familie.

# CXV. BbICOTA (Wüssota, HÖHE).

| I.         | Au | f Slawonisch | l   | •   | •    |    | wüssota, wüschi-         |
|------------|----|--------------|-----|-----|------|----|--------------------------|
| •          |    |              |     |     |      |    | na, wüssokost,           |
|            |    |              |     |     | •    |    | wüss.                    |
| 2.         |    | Kleinrusslä  | ndi | sch | ı    | •  | wüssota.                 |
| <b>3</b> . |    | Susdalisch   |     | •   |      |    | wüssota.                 |
| 4.         | -  | Slawonisch   | -Ur | nga | risc | eh | wüssina, wüsso-<br>kost. |
| 5.         |    | Illyrisch    | •   | • ' | •    | •  | wissina, wüsso-<br>kost. |
| 6.         | _  | Serbisch     | •   |     | •    | •  | wüssota, wüssina.        |
| 7.         |    | Wendisch     | •   |     | •    | •  | wüssokoss.               |
| 8.         |    | Pohlnisch    | •   |     | •    |    | wüssokoz.                |
| 9.         |    | Böhmisch     | •   | •   | •    | •  | weïsska.                 |

## Anmerkung.

Alle Sprachen bezeichnen dieses Wort mit verschiedenen Namen, die weder mit dieser Familie, noch mit irgend einem andern Slawonischen Worte Aehnlichkeit haben, das Ostjakische ogur ausgenommen, welches vielleicht von zopa (gora, Berg) herkömmt.

# CXVI. IIIUPUHA (Schirina, BREITE).

| 1. Auf Slawonisch          | schirina, schirota. |
|----------------------------|---------------------|
| 2. — Sławonisch-Ungarisch  | schirina.           |
| 3. — Illyrisch             | tschirina.          |
| 4. — Serbisch              | schirina.           |
| 5. — Kleinrussländisch .   | schirina.           |
| 6. — Susdalisch            | schirina.           |
| 7. — Böhmisch              | schirokost.         |
| 8. — Wendisch              | schirokoss.         |
| g. — Sorabisch             | schirokotsch.       |
| 10. — Pohlnisch            | scherokossz.        |
| 11. — Indostanisch im Ben- |                     |
| len                        | schaura, tschura.   |
| 12. — im Dekan             | tschaoras.          |
| 13. Malabarisch            | tschaura.           |
| 14. Japanisch              | firossa.            |
|                            | •                   |

# Anmerkung.

Diese Familie unterscheidet sich gleichfalls von allen übrigen Sprachen. Wir bemerken nur, dass das Griechische platos und das davon herkommende, abgebrochene Lateinische latitudo sich dem Lithauischen platums, dem Lettischen plattums, dem Kriwo-Liwonischen plats und den Samojedischen lata, latta nähern. Obgleich das Indostanische schaura sich weit davon entfernt, so kann man doch nicht in Abrede seyn, dass viele Worte dieser Sprache sich den Slawonischen nähern.

# CXVII. AMHA (Dlina, LANGE).

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch |     |     | •   | •   | dlina, dolgota.             |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|
| 2. — Susdalisch   | •   | ٠.  |     |     | dlina.                      |
| 3. — Zigeunerise  |     |     |     |     |                             |
| 4. — Slawonisch   | -U  | nga | ris | ch  | dolgota, dlugota.           |
| 5. — Illyrisch    |     |     |     | •   | diglina, duglina.           |
| 6. — Böhmisch     |     |     |     |     |                             |
| 7. — Serbisch     |     |     |     |     | •                           |
| 8. — Wendisch     |     |     |     |     | -                           |
| 9. — Sorabisch    |     |     |     |     | _                           |
| 10. — Pohlnisch   |     |     |     |     |                             |
| 11. — Kleinrusslä |     |     |     |     | •                           |
| Z                 | wey | te  | Fa. | mil | ie.                         |
| 1. Auf Lateinisch | •   | •   | •   | •   | longitudo (longi-<br>tudo). |
| 2. — Italienisch  |     |     |     | •   | lungezza (lung-             |

hezza).

| <b>3</b> . | Au          | f Romanisch u. | Alı | fra | nz. | alonk.             |
|------------|-------------|----------------|-----|-----|-----|--------------------|
| 4.         |             | Französisch    |     |     | •   | longör (longueur). |
| 5.         |             | Walesanisch    | •   | •   | •   | longuer.           |
| 6.         | <del></del> | Anglosächsisch | )   |     | •   | leng.              |
| 7.         |             | Englisch .     |     | •   |     | lengo (length).    |
| 8.         |             | Teutonisch .   | •   | •   |     | lange.             |
| 9.         |             | Plattdeutsch   |     | •   | •   | lengte.            |
| 10.        |             | Deutsch .      |     | •   | •   | länge.             |
| 11.        | _           | Cimbrisch .    | •   | •   | •   | langge.            |
| 12.        |             | Dänisch .      | •   | •   | •   | ljengde (laengde). |
| 13.        |             | Isländisch .   |     |     | •   | leingd.            |
| 14.        |             | Schwedisch     | •   | •   | •   | ljangd.            |
| 15.        |             | Holländisch    |     | •   | •   | lengte (lengte).   |
| 16.        |             | Friesisch .    |     |     | •   | longge.            |
| 17.        |             | Neapolitanisch |     | •   | •   | lonsherea.         |
| 18.        |             | Spanisch .     |     | •   | •   | largura.           |
| 19.        |             | Portugiesisch  | •   | • . | •   | largueza.          |
| 20.        | <u></u>     | Wallachisch    | •   | •   | •   | lundshire.         |

Obschon ich diese Familien von einander getrennt habe, so glaube ich doch, dass sie beyde nur eine und dieselbe bilden; denn ungeachtet der nicht kleinen Verschiedenheit in Bezeichnung und Aussprache dieser Nahmen der ersten und zweyten Familie, sind dennoch die Wurzelbuchstaben in oder ig (dlina, dolgota) in allen vorhanden, woraus denn erhellt, dass

ungeachtet der grossen Abweichung der zweyten von der ersten Familie, sie dennoch beyde nur eines und dasselbe Wort wiederholen. Die hauptsächlichste Abweichung besteht darin, dass in der zweyten Familie der Anfangsbuchstabe d weggelassen, und die zwey darauf folgenden ihre Stelle verwechselt haben, ein Umstand, der nicht nur in Sprachen, die von einander verschieden sind, eintritt, sondern oft in einer und derselben Sprache statt findet, wie zum Beispiel im Slawonisch-Ungarischen dolgota und dlugota. Auf diese Art konnten leicht die Worte longo, longitudo u. s. w. entstehen.

#### Dritte Familie.

| 1.        | Auf | Tatarisch                               | um   | Ka  | ısaı | <b>.</b> |    | usun.        |
|-----------|-----|-----------------------------------------|------|-----|------|----------|----|--------------|
| 2.        |     | , <del></del>                           | Tsc  | haz | kis  | ch       | en |              |
|           |     |                                         | Sta  | mr  | nes  |          |    | usun.        |
| <b>3.</b> |     |                                         | am   | Tso | chji | ıllı     | m  | usun.        |
| 4.        |     |                                         | am   | Jer | 1iss | ei       |    | usun, usjum. |
| <b>5.</b> | ·   |                                         | um   | Ku  | sne  | zk       |    | usun.        |
| 6.        |     | *************************************** | am   | Ba  | rab  | )        |    | usunluk.     |
| 7.        |     | Teleutisc                               | h    | •   | • .  |          |    | usun.        |
| 8.        |     | Chivisch                                |      |     |      |          | •  | usunluk.     |
| 9.        |     | Kirgisisch                              | 1    | • - |      |          |    | usunluk.     |
| 10.       | س.  | Truchme                                 | nisc | h   | •    |          |    | usonlok.     |
| TT.       |     | Türkisch                                |      | •   |      | •        |    | uusunkluk.   |
| 12,       |     | Jäkutisch                               | ı    |     | •    | •        | •  | ustjata.     |
|           |     |                                         |      |     |      |          |    |              |

Diese Familie nähert sich dem Slawonischen Worte узко, узенько (usko, usenko, eng, etwas eng), und kann sehr wohl davon abstammen: denn eben so wie der Begriff von Länge, eben so verwirft der Begriff von Enge den der Breite, und beyde, durch ihre Vereinigung in einem Gedanken, konnten sehr wohl in verschiedenen Sprachen einer statt des andern gebraucht werden, d. i. konnten in der einen Enge, in einer andern aber Länge bedeuten, auf die nämliche Art wie in der Böhmischen Mundart unter unserm Worte запонки (saponki, Hemdeknöpfe) пряжки (prjashki, Schnallen) verstanden werden, aus der Ursache, weil wir unser Wort von dem Zeitworte запинать (sapinat, verhindern - d. i. sich von einander entfernen) hergeleitet haben, die Böhmen aber das ihrige von conpacams (ssoprjagat, zusammenhalten), welches auf eines und dasselbe hinausläuft.

# CXVIII. AMPA. (Dira, LOCH).

# Erste Familie.

- 1. Auf Slawonisch . . . dira, skwashina.
- 2. Slawonisch-Ungarisch dira.
- 3. Kleinrussländisch . . dira.
- 4. Böhmisch . . . dira.

| 5. | Auf | Pohlnisch   |     |   | • |   | dsjura.  |
|----|-----|-------------|-----|---|---|---|----------|
| 6. |     | Zigeunerisc | h · |   |   | • | dsirka.  |
| 7. |     | Wendisch    | •   | • | • | • | dshiera. |
| 8. |     | Assyrisch   | • 1 |   | • | • | dürgau.  |

Dieses Wort kömmt von dem Zeitworte деру, драть (deru, drat, ich zerreisse, zerreissen) her. Aus dem Worte продирка (prodirka, Zerrissenes) ist durch Weglassung des Vorworts μυρκα (dirka), μυρα (dira), oder mittels der Aussprache дырка (dürka), дыра (düra) entstanden, die alle eine und dieselbe Bedeutung haben. Von da kamen dann wahrscheinlich, durch Veranderung des Anfangsbuchstaben, eine Menge Worte anderer Sprachen, die einander gleichen, so dass, wenn man ihnen den Anfangsbuchstaben d wieder zurückgibt, die Einheit der Familie augenscheinlich wird. Dergleichen Worte sind das Albanische bira, das Chaldaische chiru, das Französische tru (trou), der Name, dessen man sich auf den Gesellschaftsinseln bedient erua, das Wallachische gauru, das Mordowische warja, das Samojedische im Tomskischen Kreise kür, das Susdalische schnüra, das Tschetschenzische urak, das Juguschewische jurka (in der gemcinen Volkssprache sagt man: поркнуль вы воду jurknul w wodu - er tauchte auf einmal unter, so wie in irgend eine Oeffnung oder in irgend einen Schlund). Ausserdem bemerkt man noch andere Worte, von andern Wurzeln, die aber Slawonischen Wörtern gleichen, die eine ähnliche Bedeutung haben, als da sind: das Süranische ros von pasunymoe (rasinutoje, gähnend), das Wallachische ustò von yemà (ustà, geöffnete Lippen), das Lappländische maja (durch Versetzung der Buchstaben aus ana—jama — Grube enstanden). Es ist schwer zu glauben, dass alle diese Achnlichkeiten ein blosses Spiel des Zufalls seyn.

## Zweite Familie.

| J.         | Auf | Englisch     | ě   | •   | <b>,</b> . | •   | hol.           |
|------------|-----|--------------|-----|-----|------------|-----|----------------|
| 2.         |     | Anglosächsi  | sch | i   |            | •   | hole, hale.    |
| <b>3.</b>  |     | Dänisch .    |     | • , | . •        | •   | hul.           |
| 4.         |     | Schwedisch   | •   | •   |            | •   | hol.           |
| <b>5.</b>  |     | Isländisch   | •   | •   |            | •   | hola, hat.     |
| 6.         |     | Teutonisch   | •   | •   | •          | •   | hol, log.      |
| 7.         |     | Plattdeutscl | h   | •   |            | •   | lok.           |
| 8.         |     | Deutsch      | •   | •   | •          | •   | loch.          |
| 9.         |     | Cimbrisch    | •   | •   | •          | •   | loch.          |
| 10.        |     | Friesisch    |     | •   | •          | •   | loch.          |
| Ii.        |     | Ungarisch    | •   | •   | • •        | •   | ljuk.          |
| 12.        |     | Karelisch    | •   | •   | •          | •   | loukko, lowko. |
| 13.        |     | Olonisch     | •   | •   | • .        | . • | lowko.         |
| 14.        |     | Finnisch     |     | •   | •          | •   | auko.          |
| <b>15.</b> |     | Estländisch  | • • | ÷   | •          | •   | auk.           |

Die Teutonische Sprache beweiset uns, dass die Worte hol und log eines und dasselbe sind, und durch Versetzung der Buchstaben entstanden. Die übrigen Sprachen folgten, einige der erstern, andere der zweyten Aussprache desselben, und die zwey letzten Sprachen verwarfen den Ansangsbuchstaben I. Das Slawonische 20.25, 2010 (gol, golo, nackt), konnte sehr wohl von ihnen in der Bedeutung von Loch genommen werden, d. i. eines nackten, mit nichts bedeckten, oder nichts in sich fassenden Ortes. Bemerken wir ferner noch, dass hier zwey Slawonische Mundarten, die Illyrische und Serbische, dieses Wort mit einem weder in unserer, noch in einer andern Sprache bekannten Namen ruppa, rupa bezeichnen.

# CXIX. AMA. (Jama, GRUBE).

## Erste Familie.

| ſ.           | Aui | Slawonisch     | •            | •   | •  | jama.         |
|--------------|-----|----------------|--------------|-----|----|---------------|
| 2.           |     | Serbisch       |              | •   |    | jama.         |
| <b>3</b> . ' |     | Sorabisch .    | •            | •   | •  | jam <b>a.</b> |
| 4.           |     | Kleinrussländi | isch         | ١.  | •  | jama.         |
| 5.           |     | Susdalisch .   | •            |     | •  | jama.         |
| 6.           |     | Tungusisch in  | a J          | eni | s- |               |
|              |     | esisahan Ku    | <b>~:</b> ~~ |     |    | iama          |

| <b>7</b> · | Auf      | Illyrisch . |   |   | • |   | jamma.          |
|------------|----------|-------------|---|---|---|---|-----------------|
| 8.         | _        | Böhmisch    | • | • | • | • | gama.           |
| 9.         |          | Wendisch    | : | • | • | • | jume.           |
| 10.        | <u> </u> | Mokschanisc | h | • |   |   | jama <b>n</b> . |

Das Wort AMA (jama, Grube) kömmt von dem Zeitworte unaro, entro (imaju, jemlju, ich fasse, enthalte) her, indem diese Oeffnung jede in sie geworfene Sache aufnimmt. In einigeu Sprachen hat sie andere, jedoch gleichfalls vom Slawonischen abstammende Namen, wie zum Beyspiel das Tschuwaschische lubaschka (setzen wir dem Worte ein e (g) voran, so entsteht daraus das Wort eaybauna - glubaschka - Vertiefung); das Finnische kuopa (vom Zeitworte копашь — kopat — graben, d. i. eine ausgegra-. bene Stelle); das Lappländische polat, das Ersoschottische poll, das Bretanische und Baskische poul (von dem Beyworte полый — polüi — leer, d. i. ein leerer Platz); das Irländische glosh und das Mordowische latko (abgekürzt aus голожъ und conamea von cons und cono - golosh und golatka von gol und golo - nackt; sieh ähnliche Benennungen unter dem Worte Aupa); das Chaldaische biru, das Arabische bjars, das Jüdische bor und eine Menge anderer, davon in oro, ur, u. s. w. abgekürzte (von bepy, bpambber, brat — ich nehme, nehmen, welches eben dasselbe wie имать, емлю — invat, jemlju—fassen, ich enthalte, ist).

# Zweyte Familie.

| 1.        | Auf | Gothisch    |     |    | •   | • | groba.          |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-----|---|-----------------|
| 2.        | _   | Teutonisch  |     | •  | •   | • | gruobo, kruobo. |
| <b>3.</b> |     | Anglosächsi | sch | ۱. | •   |   | grep, gref.     |
| 4.        |     | Deutsch .   | •   | •  | •   | ٠ | grube, gruft.   |
| <b>5.</b> |     | Dänisch .   | •   | •  | •   | • | grube (grube).  |
| 6.        |     | Schwedisch  | •   | •  | •   | • | gruwa.          |
| 7.        |     | Holländisch |     | •  | •   | • | gruf.           |
|           |     | Isländisch  |     |    |     |   |                 |
| 9.        |     | Wallachisch | 1   | •  | •   | • | gropü.          |
| 10.       |     | Wotjakisch  | •   | •  | •   | • | gob.            |
| LI.       |     | Maltisch .  | •   | •  | • , | • | goffa.          |
| 12.       |     | Assyrisch   | •   | •  | •   | • | guiba.          |
|           |     |             |     |    |     |   |                 |

# Anmerkung.

Diese Familie kömmt von dem Slawonischen Zeitworte zpeby, zpebemu (grebu, grebsti, ich harke zusammen, zusammenharken) so wie eine Menge anderer Worte: zpabin, zpabime, zpobe, cyzpobe (grabija, grabit, grob, ssugrob, das Harken, rechen, Grab, Schnechaufen), oder von dem Deutschen graben, das eben dieselbe Wurzel und Bedeutung hat; jedoch führt das Slawonische seinen Ursprung weiter her, na-

mentlich von dem Worte zopa (gora, Berg), indem eine Grube nichts anders ist, als eine auf der einen Seite ausgegrabene, und auf der andern Seite bergähnlich aufgehäufte Erde. In den letzten drey Benennungen ist augenscheinlich der zweyte Buchstabe nach z (g) weggelassen, wodurch denn aus grob das Wort gob entstanden ist.

# CXX. POB'D. (Row, GRABEN). Erste Familie.

| ı.        | Auf | Slawonisch   | •    |     | •   | •  | row.            |
|-----------|-----|--------------|------|-----|-----|----|-----------------|
| 2.        | _   | Slawonisch-  | ·U'n | gar | isc | h  | row.            |
| <b>3.</b> |     | Serbisch .   | •    | •   |     | •  | row.            |
| 4.        |     | Wendisch     | •    |     | •   | •  | row.            |
| <b>5.</b> |     | Polılnisch   | • ·  | •   | •   | •  | row.            |
| 6.        |     | Kleinrusslär | adi  | sch | •   | •  | row.            |
| 7.        |     | Susdalisch   | •    |     | •   | •  | row.            |
| 8.        | _   | Finnisch.    | •    | •   |     |    | rawi.           |
| 9.        | _   | Estländisch  | •    | •   | •   | •  | kraw.           |
| 10.       |     | Karelisch    | •    | •   |     | •  | rowu.           |
| ıı.       |     | Permisch     | • •  | •   | •   | •  | TOW.            |
| 12.       |     | Kartalinisch | 1    | •   | •   |    | ruwi, tchrebli. |
| 13.       |     | Zigeunerisc  | h    | •   | • • | ۴. | rowos.          |
| 14.       | _   | Wallisch     | •    | •   | •   | •  | rüch.           |
|           |     |              |      |     |     |    |                 |

# Anmerkung.

Diese Familie kömmt von dem Zeitworte poo, pumb (roju, rüt, ich wühle, wühlen) her, so wie viele andere Worte: pano, puno, pumeuna (ralo, rülo, rütwina, Pflugschar, Rüssel, Wasserriss, u. s. w.) Das Böhmische kopei (von konaio — kopaju — wühle, dasselbe wie poio; woher unser konie — kopije — Lanze entstanden.) Hieher gehören auch die Lateinischen, Italienischen, Französischen und anderer Sprache Worte: rovinare, ruiner, rovina, ruina, ruine, indem sie alle von der nämlichen Wurzel herstammen, d. i. von unserm poio (roju, ich wühle, ich zerstöre).

#### Zweite Familie.

|            |             |             | 1   |     |   | n ~ |          |
|------------|-------------|-------------|-----|-----|---|-----|----------|
| 12.        |             | Lappländisc | ch  | •   | • | •   | gruopta. |
| 11.        |             | Albanisch   | •   | •   | • | •   | grab.    |
| 10.        | <del></del> | Lettisch .  | •   | •   | • | •   | grawis.  |
| 9.         |             | Friesisch.  | •   | •   | • | •   | greft.   |
| 8.         |             | Schwedisch  | • . | •   | • | •   | graw.    |
| 7.         |             | Holländisch | •.  | •   | • | •   | gragt.   |
| 6.         |             | Isländisch  | •   | •   | • | •   | graf.    |
| 5.         |             | Dänisch .   | •   | ٠.  | • | •   | graw.    |
| 4.         |             | Cimbrisch   | •   | •   | • | •   | grabe.   |
| <b>3</b> . |             | Deutsch.    | *   | •   | • | •   | graben.  |
| 2.         |             | Teutonisch  | •   | •   | • | ٠   | grapo.   |
| 1.         | Auf         | Gothisch    | •   | • ' | • | •   | graba.   |

#### Anmerkung.

Sieh diesen ähnliche Benennungen und ihre Wortableitung in der zweyten Familie unter dem Worte aua.

## CXXI. KAMEHb (Kamen, STEIN).

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slawon                                                        | isch .                                     | •  |   |     | kamen.                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|---|-----|-----------------------------------------|
| 2. — Böhmis                                                          | ch .                                       |    |   | •   | kamen.                                  |
| 3. — Serbisch                                                        | h.                                         | •  |   |     | kamen.                                  |
| 4. — Wendis                                                          | ch .                                       |    | • |     | kamen.                                  |
| 5. — Sorabise                                                        | ch .                                       | •  | • |     | kamen.                                  |
| 6. — Kleinru                                                         | ssländis                                   | ch | • |     | kamen.                                  |
| 7 Pohlnis                                                            | ch .                                       |    |   | •   | kamjen.                                 |
| 8. — Illyrisch                                                       | h                                          | •  | • | •   | kammen, stjena, kuk.                    |
|                                                                      |                                            |    |   |     |                                         |
| 9. — Polabis                                                         | ch.                                        |    | • | •   | komin.                                  |
| 9. — Polabis                                                         |                                            |    |   |     |                                         |
|                                                                      | bisch                                      | •  | • | • . | kam.                                    |
| 10. — Kaschu                                                         | bisch                                      | •  |   | • . | kam.<br>akmens.                         |
| 10. — Kaschu                                                         | bisch<br>1<br>Liwonisc                     | ch | • | • . | kam.<br>akmens.<br>akmens.              |
| 10. — Kaschu<br>11. — Lettisch<br>12. — Kriwo-l                      | bisch<br>1<br>Liwonisc<br>sch .            | ch | • | • . | kam.<br>akmens.<br>akmens.<br>akmuo.    |
| 10. — Kaschu<br>11. — Lettisch<br>12. — Kriwo-l<br>13. — Lithaui     | bisch<br>1<br>Liwonisc<br>sch .<br>Illisch | ch | • | • . | kam. akmens. akmens. akmuo. mean.       |
| 10. — Kaschu 11. — Lettisch 12. — Kriwo-l 13. — Lithaui 14. — Kornwa | bisch  i  Liwonisch  sch .  illisch        | ch | • | • . | kam. akmens. akmens. akmuo. mean. maen. |

# Anmerkung.

Von den sechs letzten Worten zeigen uns die ersten drey eine Versetzung der Buchstaben ka in ak, die letzten drey aber die Wegwerfung der Buchstaben ka. In vielen andern Sprachen, wie verschieden auch die Aussprache dieses Wor-

II. Theil.

tes in ihnen seyn mag, fängt es dennoch immer mit dem Buchstaben k, an, als: ketrus, klok, klash, karreg, koks, kje, kiwwa, kalle, kew, kjaw, kj, ku, kow, kiw, keu, koch, kooch, kani, kefo, kipa, kwa, kua, kera, kjall, kress, u. s. w. Die Illyrier verkürzen ihr Wort auf eine ähnliche Weise, indem sie kammen und kuk sagen. Die Worte koms, ckomkams, kamuns (kom, skomkat, kamin, Klumpen, in einen Klumpen kneten, Kamin) kommen wahrscheinlich gleichfalls davon her.

#### Zweite Familie.

| ī.        | Auf | Gothisch     |     | • | • |   | staïns.       |
|-----------|-----|--------------|-----|---|---|---|---------------|
| 2.        |     | Anglosächsi  | sch | l | • | • | stan.         |
| <b>3.</b> |     | Englisch     | •   |   | • | • | ston (stone). |
| 4.        |     | Teutonisch   | •   |   | • | • | staïna.       |
| 5.        |     | Plattdeutsch | h   |   |   |   | sten (steen). |
| 6.        |     | Deutsch      |     |   |   |   | stein.        |
|           |     |              |     |   |   |   | stain, stoan. |
| 8.        |     | Danisch .    |     |   | • |   | sten.         |
| 9.        |     | Isländisch   |     |   | • |   | steirn.       |
| 10.       |     | Schwedisch   |     |   |   |   | sten.         |
| 11.       |     | Holländisch  | ļ   |   |   |   | steen, kei.   |
| I 2.      |     | Friesisch    | •   |   |   |   | sting.        |
|           |     |              |     |   |   |   | _             |

# Anmerkung.

Diese Familie stammt von dem Slawonischen Worte cmmua (stjena, Wand) her, indem

die abhängige Lage einer der Seiten von grossen Felsen und Bergen, immer zugleich den Begriff von Stein und Wand in sich schliesst. Sieh die weitläufigere Erklärung davon in der Sammlung meiner Schriften 13 Th. 275 S. unter dem 4-ten Worte Stein.

# CXXII. 30AOTO (Soloto, GOLD).

#### Erste Familie.

| · r. Auf     | Slawonisch |     | •    | •           |     | slato, soloto. |
|--------------|------------|-----|------|-------------|-----|----------------|
| 2. —         | Slawonisch | -Ur | ıgaı | risc        | ch  | slato.         |
| 3. —         | Illyrisch. | •   | •    |             |     | slato.         |
| 4. —         | Serbisch.  | •   |      | •           | •   | slato.         |
| <b>5</b> . — | Wendisch   |     |      |             |     | slato.         |
| • .          | Böhmisch   |     |      |             |     |                |
|              | Sorabisch  |     |      |             |     | ,              |
|              | Pohlnisch  |     |      |             |     |                |
| 9. —         | Susdalisch | •   | •    |             |     | suloto.        |
| 10. —        | Lettisch . |     |      |             | •   | sjelts.        |
| 11. —        | Kriwo-Liwe | oni | sch  |             | •   | zelts.         |
| 12. —        | Wogulisch  | an  | ı Fl | us          | se  |                |
|              |            | [sc | bju  | <b>3</b> 80 | W   | soloto.        |
| 13. —        | um '       | Tsc | her  | dü          | m   | solt.          |
| 14. —        | — im W     | /er | cho  | tui         | i-  |                |
|              | · sche     | en  | Kre  | ise         |     | solt.          |
| 15. —        | Samojedisc | h i | m    | Pu          | 15- | •              |
|              | •          |     |      |             |     | soltosse.      |
|              |            |     |      |             |     |                |

| 16. Auf Tungusisch im Jenis- |              |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| seischen Kr.                 |              |  |  |  |  |  |
| 17. — Tschapogirisch         | soloton.     |  |  |  |  |  |
| Zweite Familie.              |              |  |  |  |  |  |
| 1. Auf Deutsch               | gold.        |  |  |  |  |  |
| 2. 🕂 Plattdeutsch*           | gold.        |  |  |  |  |  |
| 3. — Anglosächsisch          |              |  |  |  |  |  |
| 4. — Cimbrisch               | golt.        |  |  |  |  |  |
| 5. — Teutonisch              | gold, kold.  |  |  |  |  |  |
|                              |              |  |  |  |  |  |
| 6. — Gothisch                | guld (guld). |  |  |  |  |  |
| 8. — Englisch                |              |  |  |  |  |  |
| 9. — Isländisch              |              |  |  |  |  |  |
| 10. — Friesisch              | gaul.        |  |  |  |  |  |
| 11. — Holländisch            | goud (goud). |  |  |  |  |  |
| 12. — Finnisch               |              |  |  |  |  |  |
| 13. — Estländisch            | kuld.        |  |  |  |  |  |
| 14. — Karelisch              | kulda.       |  |  |  |  |  |
| 15. — Olonisch               | kuldu.       |  |  |  |  |  |
| 16. — Lappländisch           | golle.       |  |  |  |  |  |
| Dritte Famil                 | ie.          |  |  |  |  |  |
| ı. — Türkisch                | altun.       |  |  |  |  |  |
| • 2. — Tschuwaschisch        |              |  |  |  |  |  |
| 3. — Tatarisch um Kasan.     |              |  |  |  |  |  |
| 4. — Tatarisch Meschtscher-  |              |  |  |  |  |  |
| azischen Stammes.            | altün.       |  |  |  |  |  |

| 5. At           | ıf Tatarisch Baschkir - | ·           |
|-----------------|-------------------------|-------------|
|                 | schen Stammes           | altun.      |
| 6               | - — Nogaischen St.      | altun.      |
| 7. —            |                         | •           |
| ·               | schen Kreise .          | altün.      |
| 8. —            | - Tschazkischen         |             |
|                 | Stammes .               | altün.      |
| g               |                         |             |
| •               | - am Jenissei .         |             |
|                 | - um Kusnezk.           |             |
|                 | — am Barab              |             |
|                 | Kaigatisch              |             |
|                 | Teleutisch              |             |
| 15. —           | Chiwisch                | altun.      |
|                 | Kirgisisch              |             |
|                 | Truchmenisch            |             |
|                 | Akuschinisch            |             |
|                 | Samojedisch Tomski-     | ,           |
| - 9.            | schen Kreises           | altu.       |
| 30 —            | Mongolisch              |             |
|                 | Brazisch                |             |
|                 | Kalmükisch              |             |
|                 | Tungusisch im Ner-      |             |
| 20.             | tschinskischen Geb.     |             |
| 26              | Tungusisch im Bargu-    | COLD COI To |
| -4. <del></del> | sinischen Gebiete .     | altan `     |
| 25              | Arinisch                |             |
| <u> </u>        | Trimingual              | aulo evi el |

- 26. Auf Kotowisch . . . . . altun.
- 27. Assanisch . . . altun.
- 28. Lamaisch . . . ulatu müngun.

Alle diese drey Familien (obwohl ich sie der Verschiedenheit der Laute zufolge in drey getheilt habe) bilden nur eine und dieselbe, und wiederholen das nämliche Slawonische Wort. Ich sage deshalb Slawonisch, weil es in unserer Sprache seine ursprüngliche Bedeutung hat und namentlich: von der gelben Farbe, die dem Golde eigen ist; denn der Buchstabe » (sh) ist hier offenbar in 3 (s) verwandelt, aus monmo oder жолото hat man золото und злато (sholto oder sholoto, soloto und slato) gemacht. zweyte Familie wiederholt in den Worten gold, golt, offenbar die Worte der ersten Familie; denn die Deutsche und andere mit ihr verwandte Sprachen, denen unser Buchstabe » (sh) mangelt, drücken ihn durch g aus, woher sie denn statt monme (sholt) golt, gold, guld u. s. w. sagen. In der dritten Familie altün, altun u. s. w. (woher auch die Russen das Wort altun - anmount - entlehnt haben) ist es augenscheinlich, dass die Wurzelsylbe, nachdem sie den Anfangsbuchstaben 3(s) verworfen, und die darauf folgenden zwey Buchstaben versetzt hat, aus dem

Worte злать (slat) das Wort alt gebildet und dann die Endung ын (ün) beygefügt hat, woraus altün anstatt златынь (slatun, Goldstück) entstanden.

# Vierte Familie.

| .1.       | Auf | Lateinisch .   | •           |     |    | aurum.       |
|-----------|-----|----------------|-------------|-----|----|--------------|
| 2.        | -   | Portugiesisch  | •           |     |    | auro.        |
| <b>3.</b> | _   | Bretanisch .   |             | •   |    | aur.         |
| 4.        | _   | Kornwallisch   | •           |     | •  | aur.         |
| 5.        |     | Celtisch       | •           | •   |    | air.         |
| 6.        |     | Wallisch . :   |             |     |    | air.         |
| 7.        |     | Romanisch u.   | Altfi       | ran | Z. | aur.         |
| 8.        |     | Französisch .  | •           | •   | •  | or.          |
| 9.        | _   | Isländisch .   |             |     |    | or.          |
| 10.       |     | Ersoschottisch | <b>.</b>    |     |    | or.          |
| 11.       | _   | Walcsanisch    | •           |     |    | or. ·        |
| 12.       | _   | Albanisch .    | •.          |     |    | ar.          |
|           |     | Wallachisch    |             |     |    |              |
| 14.       |     | Italienisch .  |             |     | •  | <b>07</b> 0. |
| 15.       | _   | Neapolitanisch | <b>a.</b> , | •   | •  | oro.         |
| 16.       | _   | Spanisch       | •           |     |    | oro.         |
| 17.       |     | Baskisch .     | • •         | •.  |    | urna.        |
| 18.       | _   | Ungarisch .    | •.          |     |    | aran.        |
| 19.       |     | Kartalinisch   | •           |     |    | okro.        |
| 20.       |     | Imeretisch .   |             |     |    | mokro        |
| 21.       |     | Suanetisch .   |             |     |    | oker.        |
| 23.       | _   | Tuschetisch    |             |     |    | oker.        |

Stellen vir das Lateinishe aurum mit dem gleichfalls Lateinischen aurora zusammen. Der Aehnlihkeit des Klauges dieser Worte zufolge, die ohne Zweifel eines von dem andern abstanmen, muss sich auch in ihren Begriffen irgend eine Verwandtschaft finden. Worin aber kann diese Verwandtschaft bestehen, als in der, dem Golde und der Morgenröthe gemeinschaftlichen Farbe? Und wirklich nähern sie sich in diesem Punkte, indem sie beyde glänzend und röthlich sind; demzufolge kömmt also der Lateinishe Begriff, der der Benennung des Goldes zum Grunde liegt, von der röthlichen, und der unsere von der gelblichen Farbe her, und sind unter sich keineswegs verschieden.

# Fünfte Familie.

| T. Auf Altpersisch | •   | •   | •           | •  | sar.         |
|--------------------|-----|-----|-------------|----|--------------|
| 2. — Bucharisch    | •   |     | •           | •  | sjar.        |
| 3. — Kurdisch .    | •   | ٠   |             |    | ser          |
| 4. — Dugorisch     | • · | •   | •           | •  | suchsarine.  |
| 5. — Persisch .    |     |     |             | •  | ser, sssser. |
| 6. — Tangutisch    | •   |     | •           |    | sser.        |
| 7. — Mordowisch    |     |     |             |    |              |
| 8. — Mokschanisch  | 1   |     | •           |    | ssirna       |
| 9 Wogulisch u      | m ] | Ber | <b>es</b> o | w. | ssorni.      |

- 10. Auf Ostjakisch um . ssorna, ssorni.
- 11. — Lumpokolischen

Stammes ssarni.

12. — Wassjuganischen Stammes ssarni.

## Anmerkung.

Diese Familie kann eines und desselben Ursprunges seyn, oder auch irh Daseyn folgenden zwey Stammbegriffen verdanken: Im ersten Falle stammen ihre Worte sar, sjar, sser u. a. von dem Slawonischen sapa (sarja, Morgenröthe) her, so wie das Lateinische aurum von aurora; Im zweyten Falle können eben diese Worte von dem Beyworte captuu (ssjerui, grau) herstammen, vowon wir unser cepespo (sserebro, Silber) hergeleitet haben; denn dieses Metall hat diese Farbe. Uebrigens vermischen sich in verschiedenen Sprachen diese Benennungen, so das einige Völker unter eben denselben Namen Gold verstehen, womit andere das Silber, bezeichnen.

# CXXIII. CEPEBPO (Sserebro, SILBER).

# Erste Familie.

- J. Auf Slawonisch . . . sserebro, ssrebro.
- 2. Slawonisch-Ungarisch ssrebro.

| <b>5.</b> Auf ] | lllyrisch .  | •    | •   |     | •   | ssrebro.   |
|-----------------|--------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 4. — 8          | erbisch      | •    | •   | •   | •   | ssrebo.    |
| 5. — I          | Pohlnisch    | •    | •   | •   | •   | ssrebro.   |
| 6. — I          | Böhmisch     | •    | •   | •   | • . | stribro.   |
| 7. — S          | Susdalisch   | •    |     | •   |     | kurebro.   |
| 8. — 1          | Tavginisch   | •    | •   | •   |     | sserembirr |
| 9. — <b>\</b>   | Vendisch     | •    | • . |     |     | ssliebero. |
| 10 5            | orabisch     |      |     | •   | •   | ssreblo.   |
| 11. — F         | Gleinrussläi | ndis | ch  |     |     | ssriblo.   |
| 12. — \         | Vogulisch    | um   | B   | ere | s.  | ssurün.    |
| 13. — A         | fganisch     |      |     |     |     | sar.       |
| 14. — V         | Votjakisch   | •    | •   |     | •   | sarni.     |
|                 | ١            |      |     |     |     |            |

Wir haben bereits gesagt, dass das Wort sserebro von ssjerüi (grau) herstamme. Hier bemerken wir, dass diese Familie, die das Silber bezeichnet, mit der funften, die das Gold bezeichnet, übereinstimmt, ja sogar dieselben Worte dazu gebraucht, wie das der Fall ist mit dem Afganischen sar [Silber) und dem Altpersischen sar (Gold; sieh die fünfte Familie unter diesem Worte). Die Ursache davon ist, dass diese heyden Beneunungen von den Farben gelb und grau, herstammen, die wenig von einander verschieden sind, und deshalb die Vermischung der in verschiedenen Sprachen von ihnen hergeleiteten Beneunungen bewirkt haben.

#### Zweite Familie.

| 1. Auf Deutsch | ı       |   |   | silber. |
|----------------|---------|---|---|---------|
| 2 Plattdeu     | ıtsch   | • | • | sülwer. |
| 3. — Englisch  | ı . · . |   |   | silwer. |
| 4. — Cimbris   | ch .    |   | • | silwer. |
| 5. — Schwed    | isch    |   |   | silwer. |
| 6. — Holländ   | isch    |   |   | silwer. |
| 7. — Friesisch |         |   |   |         |
| 8. — Isländis  |         |   |   |         |
| 9. — Dänisch   |         |   |   |         |
| 10. — Teutoni  |         |   |   |         |
| 11. — Gothisc  |         |   |   |         |
| 12. — Anglosä  |         |   |   |         |
| 13. — Lithaui  |         |   |   |         |
| 14. — Lettisch |         |   |   |         |
| 15, Kriwo-l    |         |   |   |         |
| 16. — Lapplär  |         |   |   |         |
| 17. — Mordov   |         |   |   |         |
| 18. — Moksch   |         |   |   |         |
| 19. — Tcherei  |         |   |   |         |
| 20. — Kurdiso  |         |   |   |         |
|                |         |   |   |         |

# Anmerkung.

Obgleich diese Familie von der ersten verschieden zu seyn scheint, so ist sie dennoch eines und eben dasselbe. Durch Veränderung eines einzigen Buchstaben in demselben Worte,

hat seine Aussprache das Ansehen von einer ganz andern Wurzel abzustammen erhalten. Die Buchstaben r und l aber werden häufig mit einander verwechselt; wenn wir denn in die Worte silber, silbar, silbr u. s. w. anstalt des l ein r setzen, so zeigen die dann entstehenden Worte sirber, siebar, sirbr, uns deutlich und klar ihre Einheit mit unserm serebro (cepespo). Aus dem sich am meisten entsernenden sidabras entsteht dann sirabras. Die übrigen, als sija, schie, sau, sind ohne zweisel aus den vorhergehenden abgekürzte Worte.

#### Dritte Familie

| 1. Auf Lateinisch   |    | • | •   | • | argentum [argen-            |
|---------------------|----|---|-----|---|-----------------------------|
| 2. — Italienisch    |    | • | •   |   | tum].<br>'ardshento (argen- |
|                     |    |   |     |   | to.                         |
| 3. — Französisch    | •  |   |     |   | arshan (argent).            |
| 4. — Griechisch     | •  | • | •   | • | argirion.                   |
| 5. — Kornwallisch   |    |   |     |   | _                           |
| 6. — Wallisch .     |    | • | •   | • | arian.                      |
| 7. — Lettisch .     | •  | • | •   | • | arian.                      |
| 8. — Bretanisch     | •  | • | •   | • | arkant.                     |
| 9. — Irländisch     | •  | : | • . | • | ergiod.                     |
| 10. — Ersoschottisc | h  | • | • , |   | ergod.                      |
| ır. — Neapolitanis  | ch |   |     | • | ardshiento.                 |

| 12:        | Auf | Walesanisch      |     |     | •   | •  | ardshin.    |
|------------|-----|------------------|-----|-----|-----|----|-------------|
| 13,        |     | Albanisch        | •   |     |     |    | argiant.    |
| 14.        |     | Wallachisch      |     | •   |     | •  | ard shint.  |
| 15.        | _   | Lesginischin     | St. | .An | zu  | g. | uraz.       |
| 16.        |     |                  | -   | Ds  | ha  | r. | araz.       |
| ¥ 7.       |     | <del>-</del> · - | _   | Ch  | un  | 8. | araz.       |
| <b>38.</b> |     | Armenisch .      | •   |     | •   | •  | arzat.      |
| 19.        |     | Kasi-Kumüss      | isc | h   | •   |    | arz.        |
| 20.        |     | Andisch          | •   |     | • . | •  | alsi, orsi. |

Diese Familie ist eines und dasselbe mit der vierten Familie unter dem Worte 30,0000 (soloto, Gold). Sie unterscheidet sich davon nur durch die Veränderung der Buchstaben or oder aur in ur, um darunter bey der einen Ausprache Gold, und bey der andern Ausprache Silber zu verstehen. Uebrigens haben wir von der Herstammung dieser Worte unter jedem von ihnen zur Genüge gesprochen.

# CXXIV. COAb (Sol, Salz).

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch |     | • . | •    | •          | ssol. |
|-------------------|-----|-----|------|------------|-------|
| 2. — Slawonisch   | -Ur | ıga | risc | e <b>h</b> | ssol. |
| 3. — Wendisch     | .•  |     |      | •          | ssol. |
| 4. — Sorabisch    | •   |     |      |            | ssol. |

| 15. — Italienisch                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7. — Serbisch                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 8. — Estländisch                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 8. — Estländisch                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>sso.</i>   |
| 10. — Illyrisch                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>?</i> .    |
| 11. — Kleinrussländisch                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •             |
| 12. — Irländisch                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •             |
| 13. — Ersoschottisch                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •             |
| 14. — Lateinisch                                                                                                                                                                                                                                                                                            | law.          |
| 15. — Italienisch                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zi <b>n</b> . |
| 15. — Italienisch                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (sal).        |
| 16. — Neapolitaniseh                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , (sale).     |
| 18. — Portugiesisch                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 18. — Portugiesisch                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,             |
| franz. sseill  20. — Französisch sseil  21. — Walesanisch ssail  22. — Gothisch ssail  23. — Anglosächsisch ssail  24. — Englisch ssail  25. — Teutonisch ssail  26. — Plattdeutsch ssail  27. — Deutsch ssail  28. — Dänisch ssail  29. — Isländisch ssail  30. — Schwedisch ssail  30. — Schwedisch ssail |               |
| 20. — Französisch                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 21. — Walesanisch                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ssau.       |
| n2.— Gothischssale23.— Anglosächsischssale24.— Englischssale25.— Teutonischssale26.— Plattdeutschssale27.— Deutschsale28.— Dänischssale29.— Isländischssale30.— Schwedischssale                                                                                                                             | (sel).        |
| 23. — Anglosächsisch                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>,</b>      |
| 24. — Englisch                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t.            |
| 25. — Teutonisch ssalt<br>26. — Plattdeutsch ssolt<br>27. — Deutsch salz<br>28. — Dänisch ssalt<br>29. — Isländisch ssalt<br>30. — Schwedisch ssalt                                                                                                                                                         | t.            |
| 26. — Plattdeutsch ssolt<br>27. — Deutsch salz<br>28. — Dänisch ssalt<br>29. — Isländisch ssalt<br>30. — Schwedisch ssalt                                                                                                                                                                                   |               |
| 27. — Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                               | z.            |
| 27. — Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , [solt].     |
| 28. — Dänisch                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 29. — Isländisch ssall                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t.            |
| 30. — Schwedisch . : . ssale                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>.</b>      |
| 31. — Friesisch ssale                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.</b>     |

•

.

| 32. Au        | Holländisch                 | ssout, (sout).      |
|---------------|-----------------------------|---------------------|
|               | Lettisch                    |                     |
| 34. —         | Kriwo-Liwonisch             | ssale.              |
| <b>35.</b> —  | Wallachisch :               | ssare.              |
| <b>36.</b> —  | Ungarisch                   | sso, scho.          |
| 37. —         | Finnisch                    | ssola, ssuola.      |
| 38. —         | Karelisch                   | schuolo schuala.    |
| <b>39.</b> —  | Olonisch                    | ssolu.              |
| 40. —         | Süranisch                   | ssow.               |
| 41. —         | Mordowisch                  | ssal.               |
| 42            | Mokschanisch                | ssal.               |
| 43            | Tcheremissisch              | ssünsal, schinshal. |
| 44            | · Wotjakisch                | ssülal.             |
| 45            | · Wogulisch im Wercho-      | •                   |
|               | turschen Kr.                | ssal.               |
| 46            | <ul><li>am Flusse</li></ul> | •                   |
|               | Tschjussow.                 | ssich.              |
| 47            | um Tscher.                  | ssolwür, ssech.     |
| 48. —         | um Beres.                   | ssolwol, ssolwul.   |
| 49. —         | - Ostjakisch um Nar.        | ssallja.            |
| 5o            | - am Flusse                 |                     |
|               | Tugan.                      | ssülla.             |
| 51. —         | - Lumpokol-                 | •                   |
|               | schen Stammes.              | ssalna.             |
| 52. —         | - Wassjuganschen            | ssolni.             |
| 5 <b>3.</b> – | - Ossetisch                 | ssach, tschach.     |
| 54            | - Lesginisch im St. Anz.    | zam.                |

| 55.         | Λu | f —              | — — Dsch.     | zam.     |
|-------------|----|------------------|---------------|----------|
| 56.         | ·  | . <del>-</del> . | Chuns         | zjan.    |
| 57.         |    |                  | Dido.         | -        |
| 58.         | _  |                  |               |          |
|             |    |                  | sch im Pusto- | ·        |
|             | ,  | •                | serschen Kr.  | sotü.    |
| 6o.         | -  |                  | — Ob. Kr.     |          |
| 61.         |    |                  |               |          |
| 62.         |    |                  | - Manga-      |          |
|             |    |                  | seischen Kr.  |          |
| 63.         |    |                  | -Turucha-     |          |
| •••         |    |                  | nischen Kr.   | ssirro.  |
| 64,         |    |                  | - Tafgin.     |          |
| <b>65</b> . |    |                  | — Tomski-     | <b>~</b> |
| -           |    |                  | schen Kr.     | ssak.    |
| 66.         | _  |                  | Narüm•        |          |
| •           |    |                  | schen Kr.     | schak    |
| 6-2         | _  |                  | am Flüsse K.  |          |
| 68          |    |                  | im Timski-    |          |
| <b>00.</b>  |    |                  | schen Stain.  |          |
| 6-          |    | Vanassini.       | •             |          |
|             |    |                  | sch           |          |
| 70.         |    | Kufilisch        |               | ssippu.  |

Wie sehr sich auch in dieser Familie einige Worte von den andern entfernen, so bleibt dennoch ihr Uebergang, selbst bey Veränderung der Anfangs-oder der Endsylben immer bemerkbar: ssol, ssow, ssoch, zach, schach, ssir u. s. w. anders wäre es nicht möglich, dass sie die nähmbliche Kürze und eine solche Aehnlichkeit in der Ausprache der veränderten Buchstaben darböten. Zu gleicher Zeit beweiset eine so grosse Menge von Sprachen, die alle eines und das nämliche Wort wiederholen, dass auch die übrigen, nicht angeführten, ein gleiches thun mit dem einzigen Unterschiede, dass die Veränderung der Buchstaben bey ihnen noch grösser ist.

## Zweyte Familie.

| lach. |
|-------|
|       |
| ŕ     |
|       |

#### Anmerkung.

Diese Familie nähert sich unserm Worte MEARO (melko, kleinlich), und kann sehr wohl davon herstammen, aus der Ursache, dass die Salzkörner kleinlich sind.

II. Theil.

# CXXV. IY AO (Tschudo, Wunder).

#### Erste Familie.

| t. Auf Slawonisch  |      |     | •          | •  | tschudo, diwo.    |
|--------------------|------|-----|------------|----|-------------------|
| 2. — Slawonisch-   | Un   | gar |            |    | tschudo.          |
| 3. — Serbisch .    |      |     |            |    | tschudo.          |
| 4. — Kleinrusslär  | ıdi  | sch | •          |    | tschudo.          |
| 5. — Susdalisch    |      | •   |            |    | tschudo.          |
| 6. — Olouisch      |      |     |            | •  | tschudo.          |
| 7. — Karelisch     |      |     |            |    | tschudo, buuda.   |
| 8. — Süranisch     |      |     | •          |    | tschudo.          |
| 9. — Permisch      |      |     | •          |    | tschjudo.         |
| 10. — Pohlnisch    | •    | •   | •          |    | zudo, dsiw.       |
| 11. — Illyrisch .  |      | •   |            | •  | ssjuddo.          |
| 12 Mokschanisc     | h    |     | •          |    | zjuda.            |
| 13. — Tscheremiss  | iscl | h   | •          |    | tschudja, tamata. |
| 14 Wendisch        |      |     | •          | •  | audo.             |
| 15 Wogulisch is    | m V  | Ver | cho        | )- |                   |
| tui                | rscl | aen | K          | r. | tschjuta.         |
| 16. — Tscherkess-I | Kab  | arc | l.         |    | tschado.          |
| 17. — Finnisch     | •    | •   | . <b>•</b> | •  | outo, kumma.      |

# Anmerkung.

Die Worte audo, auto, die sich in etwas von den übrigen entfernen, sind augenscheinlich Bruchstücke von vyzo (tschudo, Wunder).

# Zweyte Familie.

| 1. | Auf | Böhmisch        | •  | diw.     |
|----|-----|-----------------|----|----------|
| 2. |     | Sorabisch       | ٠. | dschiwo. |
| 3. |     | Zigennerisch .  | •. | dsiwo.   |
| 4. |     | Kriwo-Liwonisch |    | taidiwi. |

# Anmerkung.

Die übrigen Sprachen entfernen sich sehr von diesen Benennungen.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Baskisch. | •   |    | • |   | mira.                               |
|------------------|-----|----|---|---|-------------------------------------|
| 2. — Lateinisch  | •   |    |   | • | mirakulum,(mira-                    |
| •                |     |    |   |   | culum).                             |
| 3. — Neapolitani | sch |    |   |   | marawelio.                          |
| 4. — Italienisch | •   | •  | • | • | marawilja, (ma-<br>raviglia).       |
| 5. — Spanisch    | •   | •  | • | • | marawilia.                          |
| 6. — Französisch | 1   | •  | • | • | merweil, (mer-<br>veille).          |
| 7. — Walesanisch | 1   | ٠, |   |   | meraklius.                          |
| 8. — Englisch    | •   | •  | • | • | mirakel, wonder. (miracle, wonder). |

# Vierte Familie.

| r. Auf Hollän | disch .  | • | • | wonder. |
|---------------|----------|---|---|---------|
| 2 Plattde     | entsch . |   |   | wunder. |

| 3. Auf Deutsch .  |     |    |   | wunder.     |
|-------------------|-----|----|---|-------------|
| 4. — Anglosächsis | sch | 1  |   | wundor.     |
| 5. — Dänisch .    |     |    |   | under.      |
| 6. — Schwedisch   |     | ٠. |   | unoer.      |
| 7. — Teutonisch   |     | •  | • | funter.     |
| 8. — Friesisch.   |     |    | • | wunner.     |
| g. — Isländisch   |     |    |   | undarleger. |

Im Englischen gehört das Wort miracle zu einer, das Wort wonder aber zu einer andern Familie, die in keiner der zu ihnen gehörenden Sprachen den Ursprung dieser Worte entdecken lassen. Adelang führt in seinem Wörterbuche, unter dem Worte Schmerz, an, dass dieses Wort auf Niedersächsisch smart, auf Anglosächsisch smeorte, auf Englisch smart, auf Schwedisch smaerta, im Lateinischen des Mittelalters mit Verwerfung des Buchstaben s, mara und marantia heisse. Daraus erhellt, dass alle diese Sprachen unser Wort cmepmb (smert, Tod) wiederholen, das bey ihnen, der Verwandtschaft der Begriffe wegen, im Sinne von Krankheit, eben so wie in dieser dritten Familie in der Bedeutung von Wunder genommen wird, indem der Tod in der That etwas Wunderbares ist. In unserer Sprache sind gleichfalls Spuren dieser Familie vorhanden. Wir nennen ir-

gend eine fabelhafte Weibsperson nununapa, und schreiben ihr zu., dass sie durch Kitzeln Dem zufolge lässt sich den Menschen tödtet. der Schluss ziehen, dass xuxu (kiki) eben dasselbe was xuxu (chichi) sey, d. i. Lachen, lautes Gelächter, das das Kitzeln erzeugt, und mapa (mara) eben so viel sev als Tod. Mit diesem Worte stimmen unsere, mit ihm gleiche Wurzel habenden Worte: марать, морать oder мракь, обморокь, обморогить (marat, morak oder mrak, obmorok, obmorotschit, beschmieren, verschwärzen, Finsterniss, Ohnmacht, bezaubern) überein. Auf Indisch im Multan heisst ein Wunder atscharotsch, das mit unserm oraposanie (otscharowanije, Bezauberung) Aehnlichkeit hat. - Endlich sagt eben dieser Adelung bev dem Worte wunder: Vielleicht ist dieses Wort ein uralter natürlicher Laut, der sich in der Bedeutung von etwas Wunderbarem, Erstaunungswürdigem verbreitet hat. Eine solche Erklärung gibt uns nicht den mindesten Begriff von der erklärten Sache, und deshalb halten wir es nicht für überflüssig, etwas darüber zu sagen. Ein Theil dieses Wortes wun nähert sich unserm Worte cons (won, weg, hinaus') und der andere der ist vielleicht unser verkurztes yaaps (udar, Schlag); auf diese Art konnte schr wohl aus вонный ударь (wonnüi udar) das

Wort wonder oder wunder entstehen. Hier wird man fragen: Warum verstand man aber unter dem Ausdrucke eonneu yaaps ein Wunder? Hier ist meine Antwort: Was ist ein Wunder anders, als etwas, das von aussen auf unsere Sinne einen heftigen Eindruck macht: Ich behaupte diese Wortableitung nicht als eine völlig zuverlässige Sache; jedoch bey der so oft wiederkehrenden Bemerkung, dass Worte fremder Sprachen von dem Slawonischen abstammen, konnte ich dieses nicht mit Stillschweigen übergehen.

# CXXVI. ABCB (Ljess WALD).

| 3. Auf Slawonisch |      | •   | •    | •  | ljess, dubrawa. |
|-------------------|------|-----|------|----|-----------------|
| 2. — Slawonisch-  | ·Ur  | ıga | risc | ch | ljess.          |
| 3. — Böhmisch     | • .  | •   |      | •  | ljess, gag.     |
| 4. — Serbisch .   |      |     | •    |    | ljess, schuma   |
| 5. — Sorabisch    |      | •   | •    | •  | ljesś.          |
| 6. — Wendisch     |      |     |      |    | liessez.        |
| 7. — Pohlnisch    |      |     | •    | •  | ljass.          |
| 8. — Kleinrusslär | ıdis | sch | •    |    | ljacs.          |
| 9. — Wotjakisch   | •    | •   | •    | •  | nuless.         |
|                   |      |     |      |    |                 |

### Anmerkung.

Dieses Wort hat in den verschiedenen Sprachen sehr von einander abweichende Namen, die weder unter sich noch mit dieser Familie

irgend eine Aehnlichkeit haben. In den Slawonischen Mundarten könimt das Wort Ausch (ljess), aus der Ursache, dass das Holz aus der Erde emporwächst, aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Zeitworte zesmb, zesy (lest, lesu, hinaufklettern, ich klettere hinauf, hervorkommen), eben so wie die Worte волосы und борода (wolossü, boroda, Haare, Bart) oder wie das Wort лесница (lesniza, Leiter) her. Von dem Worte Anco kamen dann die Worte 6aлясина, балясы, балясничать (baljassina, baljassü, baljassnitschat, Geländersäule, Geländer, drechseln) d. i. aus Holz oder Knochen kleine Säulen mit angebrachten Vertiefungen zur Anpassung des Geländers drechseln. In der gemeinen Volkssprache aber versteht man unter dem Ausdrucke тогить лясы oder балясы (totschit ljassü oder baljassü) etwas mit Verzierungen, selbsterfundenen Zusätzen zum Spass, zum Vergnügen der Zubörer erzählen, und in diesem Sinne dann sagt man балясникь, балясникать (baljassnik, baljassnitschat) Spassmacher, den Spassmacher spielen. Der Beysatz, im Worte балясы, der Sylbe ба zu dem Worte лясы, das bloss das veränderte znew (ljussü, Gerüst) ist, ist eine Verkürzung des Wortes bal), das eine Kugel bedeutet; man hat nämlich aus бал-лясы (d. i. aus Säulen, die oben mit Ku-

geln verziert sind) das Wort балясы geschaffen. Wir halten das Wort bal, so wie eine Mengen anderer, für Französische Worte! Ich aber, ohne die mindeste Rücksicht auf die herrschende Meinung, behaupte geradezu, dass ihre Worte bal, balustrade, globe, oeil, coeur, oreille u. s. w. uns angehören, d. i. ihren Ursprung aus dem Slawonischen herleiten. (Sieh meine Beweise davon im 15 Theile meiner Werkc).-Die Böhmische Benennung des Waldes gag, findet sich auch in einigen Worten unserer Sprache wieder, als: easpans (gawran, der Waldrahe), гаевникъ (gajewnik, eine Art Sperber oder Habicht). Das Deutsche hain gehört gleichfalls - hieher. Alle diese Worte kommen wahrscheinlich von der Lautnachahmung des Geschreyes: hai! hoi! au! her, womit Leute, die sich im Walde besinden und einander nicht sehen, sich wechselseitig zurufen.

# CXXVII. TPABA (Trawa, GRAS).

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch | •   |     |    |   | trawa, bülije, se-     |
|-------------------|-----|-----|----|---|------------------------|
|                   |     |     |    |   | lije, slak.            |
| 2. — Slawonisch-  | ·Uı | nga | r. | • | trawa.                 |
| 3. — Böhmisch     |     |     |    |   | tra wa.                |
| 4. — Serbisch.    | •   | •   |    |   | trawa, bülije, selije. |

| 5.  | Auf | Wendisch     |     | •  |   | • | trawa.      |
|-----|-----|--------------|-----|----|---|---|-------------|
| 6.  |     | Pohlnisch    |     | •  |   |   | trawa.      |
| 7.  |     | Kleinrusslän | dis | ch |   |   | irawa.      |
| 8.  |     | Illyrisch .  |     |    |   | • | tuawa.      |
| 9.  |     | Wallachisch  |     |    |   |   | jarwü.      |
| 10. | _   | Susdalisch   |     |    | • |   | schtschawa. |
| ıı. |     | Sorabisch    | •   |    |   |   | tschawa.    |

Das Wort mpaca (Gras) konnte sehr wohl von dem Zeitworte peams, ompsieams (rwat, otrüwat, reissen, abreissen) herkommen, indem man es von der Erde abreisst; auf dieselbe Weise kömmt дернъ (dern, Rasen) von драть oder gepuyme (drat oder dernut, Zeitwörter, die die nämliche Wurzel haben, und heyde ziehen, abziehen bedeuten) her, weil man den Rasen von der Erde abzieht, wegzieht. Von dem Worte mpasa entstanden denn Zweige, die verwandte Begriffe ausdrücken, als: ompasums (otrawit, mit einer Tod-oder Krankheit-bringenden Speise nähren), mpasums (trawit, das zwey Bedeutungen hat: травить лугь, trawit lug, das Vieh auf die Weide lassen um das Gras abzufressen, травить зайца или волка, trawit saiza ili wolka, einen Hasen oder Wolf hetzen um ihn zu zerreissen). Das Susdalsche schtschwa hat Aehnlichkeit mit unserm wasent (schtschawel, Sauerampfer), das Sorabische tschawa mit unserm taskams (tschawkat, schmatzen, ein Laut, der beym Kauen Statt findet) und unserm tabeps (tschaber, Saturey, Böhnenkraut).

### Zweite Familie.

| 1.  | Auf | Neapolitanis | sch |    | • | •   | ierwa.              |
|-----|-----|--------------|-----|----|---|-----|---------------------|
| 2.  |     | Spanisch     | • . | ٠. | • | •   | ierwa.              |
| 3.  |     | Portugiesisc | h   |    |   |     | erba.               |
| 4.  |     | Walesanisch  |     |    | • | •   | erbas.              |
| 5.  |     | Lateinisch   | •   |    |   | •   | herba, (herba).     |
| 6.  |     | Italienisch  | •   |    |   |     | erba, (erba).       |
| 7.  |     | Französisch  |     |    |   | •   | herb, (herbe).      |
| 8.  |     | Englisch     |     |    | • |     | herb, grass, (herb, |
|     |     | ,            |     |    |   |     | grass).             |
| 9.  |     | Anglosächsis | ch  |    |   | • · | her, gress.         |
| 10. |     | Cimbrisch    | •   | •  | • | •   | gras.               |
| 31. |     | Dänisch .    | •   | •  |   | •   | gras, urt (graes,   |
|     |     |              |     |    |   |     | urt).               |
| 12. |     | Isländisch   |     | •  |   | •   | gras, urt.          |
| 15. |     | Schwedisch   |     | •  |   | •   | krut, krüdda( krut  |
|     |     | •            |     |    |   |     | krydda).            |
| 14. |     | Holländisch  |     | •  |   |     | gras, kruid (gras   |
|     |     |              |     |    |   |     | kruid).             |
| 15. |     | Friesisch .  | •   | •  | ÷ | •   | kred.               |
| 16. |     | Teutonisch   | •   | •  |   | •   | chrut.              |
| 17. |     | Plattdeutsch | )   |    |   | •   | krut.               |
| 18. | _   | Deutsch .    |     |    |   |     | kraut.              |
|     |     |              |     |    |   |     | •                   |

| 19. Auf Süranisch |     | • | • | turün.             |
|-------------------|-----|---|---|--------------------|
| 20. — Permisch    |     |   | • | turün.             |
| 21. — Lamaïsch    | •   | • | • | orat.              |
| 22. — Tungusisch  | • . |   |   | orot, orokta, oro- |
| -                 |     |   |   | kto.               |

Ungeachtet der grossen Verschiedenheit in den Worten dieser Familie, bemerkt man dennoch, dass sie eine und dieselbe mit der ersten Familie ist; denn trawa konnte sich schr wohl in ierwa verwandeln, dieses aber in erba, herba, her, und durch Versetzung der Buchstaben in gres und gras. Selbst die entferntesten, als: urt, krut, kraut, turün, orat, orokta, aller Veränderungen ungeachtet, enthalten noch immer die Wurzelbuchstaben tr in sich.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Lithauisch         | sole.           |
|---------------------------|-----------------|
| 2. — Lettisch             | sale.           |
| 3. — Kriwo - Liwonisch .  | sale.           |
| 4. — Truchmenisch         | ulen.           |
| 5. — Tatarisch um Kasan . | ulja <b>n</b> . |
| 6. — Meschtschera-        | -               |
| zischen Stammes           | uljan.          |
| 7. — — Baschkir. —        | ulem.           |

| 8.   | Au | f Tatarise    | ch im | Tob  | olsl  | ki- |        |         |
|------|----|---------------|-------|------|-------|-----|--------|---------|
|      | •  | •             | sche  | en K | (rei  | se. | uljan. |         |
| 9.   |    |               | Tsc   | haz  | k. S  | St. | uljum  | •       |
| 10.  |    |               | am    | Fl.  | l'scl | hj. | uljun. |         |
| J [. |    | , <del></del> | um    | Kus  | nez   | k.  | oljon, | uljon.  |
| 12.  |    |               | am    | Bar  | ab    | •   | uljan, | ıuljan. |
| 13.  |    | Tuschet       | isch  | •    | •     | •   | iol.   |         |

Diese Familie entstand aus dem Slawonischen Worten zezie, zezent (selie, selen, Grün), indem das Gras gewöhnlich von grüner Farbe ist. Dass selen sich in ulen, uljan u. s. w. verwandelt habe, beweisen die Wurzelsylben len, ljan. Auf Akuschinisch heisst das Gras mura, das sich unserm mypasa (murawa, junges grünes Gras) nähert.

# CXXVIII. AEPEBO (Derewo, DEREWO).

| T.        | Au | f Slawonisch     | ı   | •   | •  | •   | drewo, derewo.  |
|-----------|----|------------------|-----|-----|----|-----|-----------------|
| 2.        |    | Slawonisch       | -U  | nga | r. | . • | drewo.          |
| <b>3.</b> | _  | Kleinrusslän     | dis | ch  | •  | •   | derewo.         |
| 4.        | _  | Susdalisch       | •   | •   |    | •   | drewo.          |
| 5.        | _  | Celtisch .       | •   |     |    | •   | derw.           |
| 6.        |    | Serbisch .       |     | •   |    | •   | drwo.           |
| 7.        |    | Sorabisch        | •   | •   |    | •   | drowo, tschtom. |
| 8.        | _  | Wendisch         |     |     | •  | •   | driwo.          |
| 9.        |    | <b>Polabisch</b> | •   | •   | •  | -   | drafa.          |

| 10. Auf Pohlnisch |   | •   | •   | •  | drschewo.          |
|-------------------|---|-----|-----|----|--------------------|
| 11. — Kaschubisch | 1 |     |     | •  | drewno.            |
| 12. — Bucharisch  |   | . • | •   |    | derjacht, daracht. |
| 13. — Peelewisch  |   | •   | •   | •  | deracht, dschiba.  |
| 14. — Indisch im  | M | ult | an  | •  | darekat.           |
| 15. — Indostanisc | h | im  | Del | k. | drokt.             |
| 16. — Kurdisch    |   | •   | •   |    | terecht.           |
| 17. — Dänisch     | • | •   | •   | •  | tre, (trae).       |
| 18. — Englisch    | • |     |     | •  | tri, (tree).       |
| 19. — Isländisch  |   |     | •   | •  | trir.              |
| 20. — Schwedisch  | • | •   | •   | •  | tred.              |

Obwohl in den letzten Worten die Veränderung des Anfangsbuchstaben d in t sie einigermassen von den ersten verschieden macht, so zeigen dennoch die ersten Sylben dere und tere, dre und tre die Einheit ihres Ursprungs. In verschiedenen Sprachen wird der Baum mit Namen bezeichnet, die von dem Slawonischen entlehnt sind, wie zum Beyspiel das Albanische liss von ljess (aroco); das Karassinische eu (gleichfalls auf Karelisch, Olonisch, Süranisch, Permisch, Wotjakisch u. s. w.) ist ein Bruchstück des Tscheremissischen puschanka, das augenscheinlich seinen Ursprung vom Slawonischen Zeitworte pacnywamben (raspuschatssja, aufschwellen) beweiset, indem der Baum, der im Win-

ter entblösst wird, im Sommer, indem er sich mit Blättern bekleidet, wirklich aufschwellt, 'sich ausdehnt. Andere haben die allgemeine Benennung mit einer einzelnen vertauscht, zum Beyspiel das Ischuwaschische iwos, das unser iwa (uea) ist. Uebrigens scheinen drewo und trawa von einer und der nämlichen Wurzel abzustammen, vorzüglich in jenen Slawonischen Mundarten, die in der Mitte der Worte keine Selbstlauter lieben und also drwo und trwa schreiben. In der That unterscheidet sich der Baum, wenn er eben der Erde entspriesst, auf keine Art vor dem Grase. Die Zeit bringt ihn in die Höhe. Aus dieser Ursache konnte seine Benennung, eben sowohl wie die des Grases, von dem Zeitworte ompusamu (otrüwat, abreissen) herkommen. Diese wird noch dadurch bestätigt, dass in vielen Sprachen eine Benennung statt der andern gebraucht wird: so zum Beispiel heisst auf Wallisch das Gras lissuana, welches unserm liess (лъсъ, Wald) gleicht; auf Neapolitanisch heisst der Baum serwa, und das Gras ierwa; auf Mordowisch u. s. w. heisst der Wald wir, auf Zigeunerisch aber das Gras wira; auf Karassinisch u. s. w. der Baum pu, auf Wogulisch aber und Ostjakisch das Gras pum. - Das Lateinische, Italienische arbor, arbore gleicht keineswegs dieser Familie, jedoch bemerkt man in ihren Endungen bor eine Aehnlichkeit mit unserm Worte bops (bor), das zwar keinen Baum bezeichnet, wohl aber einen Ort, wo hohe Bäume wachsen.

# CXXIX. KOA' (Kol, PFAHL).

# Erste Familie.

| •                       |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Auf Slawonisch       | kol, drekolije. |
| 2 Slawonisch-Ungarisch  | kol.            |
| 3. — Wendisch           | kol.            |
| 4. – Kleinrussländisch  | kol.            |
| 5. — Pohlnisch          | kol, pal.       |
| 6. — Serbisch           | kol, kolaz.     |
| 7. — Böhmisch           |                 |
| 8. — Illyrisch          | kolas.          |
| 9 Celtisch              | kolz.           |
| 10. — Lithauisch        | kuolis.         |
| II Kurdisch             | haïluka.        |
| 12. — Persisch          | kaïluch.        |
| 13 Zigeuncrisch         | kiló            |
| 14 Indisch im Multan .  | kli.            |
| 15. — Sorabisch         | kii.            |
| 16 Japanisch            | kui.            |
| 17 Indostanisch im Dek. |                 |
|                         |                 |

Das Wort xo.xo (kol, Pfahl) hat ohne Zweifel eine und die nämliche Wurzel mit dem Zeitworte xo.xo, xo.xomb (kolju, kolot, ich steche, stechen), weil das obere Ende des Pfahles spitziger als das untere ist, und weil man, um ihn in die Erde einzuschlagen, ihn zuweilen geslissentlich zuspitzt. — Die letzten sieben Sprachen gebrauchen zur Bezeichnung eines Pfahles und zur Bezeichnung eines Baumes einen und denselben Namen.

#### Zweite Familie.

| ı.         | Auf      | f Lateinisch . |     | • | • | • | palus.         |
|------------|----------|----------------|-----|---|---|---|----------------|
| 2.         |          | Neugriechisch  | h   | • |   | • | palukı.        |
| <b>3</b> . | _        | Italienisch .  |     | • | • |   | palo.          |
| 4.         |          | Neapolitanisc  | h   |   |   | • | palo.          |
| <b>5.</b>  | <u>.</u> | Wallisch       |     | • | • | • | paul, (passl). |
| <b>6</b> . | -        | Bretanisch .   |     | • | • |   | peul.          |
| 7.         | _        | Walesanisch    |     |   | • |   | pau.           |
| 8.         |          | Kartalinisch   |     |   | • | • | palo.          |
| 9.         | _        | Mordowisch .   | , - | • |   | • | pjal.          |
| 0.         |          | Mokschanisch   | •   | • | • | • | pjal.          |
| 1.         | -        | Anglosächsisc  | h   | • | • | • | peal.          |
| 2.         |          | Englisch .     |     |   | • | • | pel, steke.    |
| 3.         | -        | Plattdeutsch   |     |   | • |   | pael, stake.   |
| 4.         | <b>→</b> | Deutsch        | •   |   |   |   | stock. pfahl.  |
|            |          |                |     |   |   |   |                |

| 15. | Auf | Dänisch .   |    |   | •  | •   | pel, (pael).       |
|-----|-----|-------------|----|---|----|-----|--------------------|
| ı6. | _   | Teutonisch  |    | • | ٠. | :   | fale, stech.       |
| 17. |     | Isländisch  | •• |   |    | •   | pele, stiake.      |
| 18. |     | Schwedisch  |    |   |    |     | pele, stont.       |
| 19. |     | Holländisch |    |   | •  | • . | paal, staak (paal, |
|     |     |             |    |   |    |     | staak).            |
| 20. |     | Friesisch   |    |   |    |     | pule.              |
| 21. |     | Französisch |    |   |    |     | piö, (pieu).       |

Mit dieser Familie haben unsere Worte палка, палица, палашь, палать (palka, paliza, palasch, palatsch, Stock, Keule, Säbel, Henker) Aehnlichkeit. Die beyden erstern sind im Kleinen eben dasselbe, was ein Pfahl ist, und dienen gewöhnlich zum Schlagen, daher auch der Stock (палка) manchmal батогъ (batog) heisst (wovon das Französische baton herkommt) von бить (bit, schlagen). Da aber der Akt des Schlagens unzertrennlich mit dem Begriffe des Fallens verbunden ist, so konnte diese Benennung auch ihren Ursprung in dem Zeitworte nazamb (padat, fallen) haben, das in der vergangenen Zeit nans, ynans (pal, upal) hat. Was aber ihre Synonymen stake, stock, staak betrift, so zeigen sie sich ihrer Wurzel nach als Abkömmlinge von dem Slawonischen Zeitworte тыкать (tükat, das mit dem Deutschen stecken und II. Theil. 8

stechen dieselbe Wurzel und dieselbe Bedeutung hat), indem der Stock dem, der ihn trägt, gleichfalls zum Stechen oder zum Stützen auf die Erde dient. Auf diese Art beweisen alle Worte dieser beyden Familien, sowohl durch die Gleichheit des Klanges als durch den Gebrauch der durch sie bezeichneten Gegenstände, ihnen Ursprung von Begriffen, die durch die Zeitwörter rozome, nazame und meikame (kolot, padat und tükat, stechen, fallen und stecken) ausgedruckt werden.

### CXXX. 3EAEHb (Selen, Grün).

| ı.  | Auf           | Slawonisch   |      |                 |    | •   | selen, selije, slak. |
|-----|---------------|--------------|------|-----------------|----|-----|----------------------|
| 2.  |               | Illyrisch .  |      |                 | •  | •   | selen.               |
| 3.  |               | Serbisch .   |      |                 | •  |     | selen.               |
| 4.  |               | Kleinrusslän | dis  | cl <sub>1</sub> | ٠. | . • | selen.               |
| 5.  |               | Susdalisch   |      | •               |    |     | selen.               |
| 6.  | · —           | Böhmisch'    |      | •               |    |     | scleni.              |
| 7.  |               | Wendisch     |      |                 | •  |     | sele.                |
| 8.  |               | Kaschubisch  | L    |                 |    | •   | schielenc.           |
| 9.  |               | Pohlnisch    |      | •               |    | •   | siola.               |
| 10. |               | Olonisch .   | •    |                 | •  |     | selencine.           |
| 11. |               | Tschetschen  | zise | ch              |    |     | sengclinii.          |
| 12. |               | Zigeunerisch | 1    | •               | •  | • . | selionos.            |
| 13. | <del>نت</del> | Lithauisch   |      |                 |    |     | sole.                |
| 14. | _             | Ungarisch    |      | •               |    | •   | sjeldschig.          |
|     |               |              |      |                 |    |     | · ·                  |

Alle ührigen Sprachen geben diesem Worte sehr verschiedene Benennungen. Viele derselben bezeichnen es mit eben demselben Namen, womit sie das Gras bezeichnen. In andern ist eine Farbe statt der andern genommen, wie zum Beyspiel im Finnischen ssinine, im Inguschewischen ssenü, vom Slawonischen cuniü (ssinii, blau).

# CXXXI. AVE'D (Dub, EICHE).

#### Erste Familie.

| r. Auf | Slawonisch   |   |  | dub. |
|--------|--------------|---|--|------|
|        | Slawonisch-  |   |  | •    |
|        | Böhmisch     | _ |  |      |
|        | Serbisch .   |   |  |      |
|        | Wendisch     |   |  | •    |
|        | Sorabisch    |   |  |      |
|        | Kleinrusslän |   |  |      |
| •      | Susdalisch   |   |  |      |
|        | Süranisch    |   |  |      |
| •      | Permisch     |   |  |      |
|        | Olonisch     |   |  |      |
|        | Pohlnisch    |   |  |      |
|        | Zigeunerisch |   |  |      |
|        |              |   |  |      |

#### Zweite Familie.

| 1. Auf Wotjakisch im W. Kr. | tupaju.         |
|-----------------------------|-----------------|
| 2,                          | tüpü.           |
| 3. — Mordowisch             | tumo.           |
| 4. — Mokschanisch           | tumo.           |
| 5. — Finnisch               | tammja.         |
| 6. — Karelisch              | tammja.         |
| 7. — Estländisch            | tam.            |
| 8. — Tscheremissisch        | tum, tumo.      |
| 9. — Tschuwaschisch         | iuman.          |
| 10 Tatarisch um Kasan.      | imian.          |
| 11. — — im Mescht. St.      | imja <b>ņ</b> . |
| 12. — — im Tob. Kreise      | imen, türjan.   |
| 13. — am Tschjulim          | kume <b>n</b> . |
| 14. — im Baschk. St.        | imenjagagi.     |
| 15. — Kirgisisch            | emen.           |
| 16. — Truchmenisch          | imenjagagi.     |

### Anmerkung.

Die Benennung Ayos (dub, Eiche) entstand aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Worte Aooa (doba, A. i. etwas gutes, starkes, festes, Aoopoe, Aoonee, Aeoenoe, dobroje, dobleje, debeloje), indem dieser Baum, der viele andere an Güte, Höhe und Festigkeit übertrift, leicht seinen Namen von diesem Begriffe erhalten konnte. Die zweyte Familie ist allem Anscheine

nach nichts anders als eine Fortsetzung der ersten; indem die Buchstaben zund 6 (d und b) leicht sich in die, ihnen durch die Aussprache sich näherenden Buchstaben m und n (t und p) verwandeln, und dann in andern Mundarten derselben Sprache das n in ze (p in m) sich verändern und die Worte: mynaco, meiner, myzea, myzea (tupaju, tüpü, tunia, tumo u. s. w.) erzeugen konnten; aus tumo aber bildeten andere Sprachen, durch Weglassung des Buchstaben t, die Worte iuman, imjan u. s. w. Dergleichen Veränderungen bemerkt man in allen Sprachen.

#### Dritte Familie.

| <ul> <li>Auf Bretanisch</li> </ul> |     | •  |    | • | derw, rowe.   |
|------------------------------------|-----|----|----|---|---------------|
| 2. — Wallisch                      |     |    | •. |   | deruen, dar.  |
| 3. — Irländisch                    |     |    |    |   | daran.        |
| 4. — Ersoschottis                  | sch |    |    |   | darach.       |
| 5. — Hellenisch                    |     |    | •. |   | dris.         |
| 6. — Celtisch .                    |     | •, |    |   | deru.         |
| 7. — Armenisch                     | .هـ |    | _  | • | laina, tarew. |
| •                                  |     |    |    |   |               |

### Anmerkung.

Wie sehr sich auch dieses Wort von dem Slawonischen "Aepeso, "Apeso (derewo, drewo, Baum) entfernt hat; so kann man dennoch aus der ersten Sylbe der, dar, und weil die Eiche wirklich ein Baum ist, unfehlbar schliessen, dass hier ein Theil für das Ganze, in andern Sprachen aber ein Baum statt eines andern genommen worden. So, zum Beyspiel, heisst im Spanischen die Eiche ensina, das sich unserm ocuna (osina, Esche) nähert; im Hebräischen el, das unserm en (jel, Tanne) gleicht. Das Illyrische Wort grast, und das Böhmische rast kann entweder von dem Zeitworte pacmu (rasti, wachsen), des hohen Wuchses der Eiche wegen, oder davon herkommen, dass wir uns der Worte xepacmie, xeopocms (chwrastije, chworost) bedienen, um vorzugsweise abgebrochene Aeste anstatt des Baumes selbst zu bezeichnen.

### CXXXII. IIEHh (Pen, Stamm).

#### Erste Familie,

| ١.        | Aut      | Slawonisch   | •   | •   | •    | •  | pen.            |
|-----------|----------|--------------|-----|-----|------|----|-----------------|
| 2.        | _        | Slawonisch - | Un  | gai | rict | 1. | pen.            |
| <b>3.</b> |          | Kleinrusslän | dis | ch  |      | •  | pen.            |
| 4.        |          | Susdalisch   | •   | •   | •    |    | pen.            |
| 5.        |          | Pohlnisch    | •   | •   | •    |    | pjen.           |
| 6.        |          | Armenisch    |     |     |      |    | pun wormankong. |
| 7.        | <u>.</u> | Mordowisch   |     | •   |      |    | penka.          |
|           |          | Mokschanisc  |     |     |      |    | 1               |
| 9.        |          | Zigeunerisch | 1   |     | •    |    | pejoss.         |
|           |          | Wandisch     |     |     |      |    | monk ctom       |

| II. | - | Illyrisch :     |  | • | pagn, trup, grek. |
|-----|---|-----------------|--|---|-------------------|
| 12. |   | Tscheremissisch |  |   | pundos, tangata.  |

#### Zweite Familie.

| I. Auf Celtisch            | •    | bon, züpp.    |
|----------------------------|------|---------------|
| a. — Ersoschottisch        |      | bun.          |
| 5. — Irländisch            | . ,  | fauna.        |
| 4 Estländisch              | . •  | ken.          |
| 5. — Karelisch             |      | kando.        |
| 6. — Olonisch              |      |               |
| 7. — Bretanisch            |      | kef.          |
| 8. — Wallisch              |      | k <b>ü</b> f. |
| 9. — Tatarisch Baschk. St. |      | tjum.         |
| 10. — — nm Kasan .         | . (  | tjup.         |
| 11 im Tob, Kreis           | se a | tjup, tungak. |
| 12. — im Metsch. S         | t. į | tjungak.      |
| 13. — — imTschatzk.St      | t. i | tungak.       |
| 14. — Kirgisisch           | . 1  | jup.          |

### Anmerkung.

Das Wort neus (pen, Stamm, in der viclfachen Zahl neu, pni) ist ein Zweig des Zeitwortes neuams, sanunams (piuat, sapinat, stossen, mit dem Fusse stossen, hindern, verhindern), weil diese aus der Erde emporragenden Baumstümpse uns hindern, den geraden Weg zu gehen, vorzüglich da, wo ihrer viele sind. Diese zweyte Familie aber ist sehr verschieden,

sowohl von der ersten Familie, als in den in ihr angeführten Beuennungen; demungeachtet aber lässt sich eher annehmen, dass bon, ken, tjun, bey Wiederholung desselben Wortes nene, jedes nach seiner Art den Anfangsbuchstaben desselben verändert habe, als vorauszusetzen, dass sie von verschiedenen Wurzeln herstammen. Die übrigen Veränderungen aber kommen augenscheinlich von ihnen her.

#### Dritte Familie.

| I.        | Auf | Serbisch .   | •          |      | •   |    | stablo.          |
|-----------|-----|--------------|------------|------|-----|----|------------------|
| 2.        |     | Anglosächsis | ch         |      |     |    | steb.            |
| <b>3.</b> | _   | Plattdeutsch |            |      | •   |    | stubbe.          |
| 4.        |     | Schwedisch   |            | •′   | •   |    | stubbe.          |
| <b>5.</b> |     | Isländisch   | •          |      |     |    | stubbe, stumpur  |
| 6.        |     | Lateinisch   |            |      |     |    | stipes, trunkus. |
| 7.        |     | Deutsch .    |            |      |     |    | stumpf, stamm.   |
| 8.        |     | Dänisch .    |            |      |     | •  | stamme.          |
| 9.        |     | Englisch     |            |      |     | •  | stump, trunk.    |
| 10.       |     | Holländisch  | •          | •    |     |    | stem.            |
| 11.       |     | Roman. und   | <b>A</b> ] | ltfr | ana | Z. | stew, tronshe.   |
| 12.       |     | Griechisch   | •          | •    |     |    | stelehos.        |
|           |     |              |            |      |     |    |                  |

### Anmerkung.

Die Familie ist einerley mit unserm Worte emebab (stebl, Stamm), das sich stusenweise in steb, stubbe u. s. w. verändert hat. Das

Griechische stelehos scheint sich unter allen am meisten entfernt zu haben; doch setzen wir in die Mitte desselben den Buchstaben b ( $\delta$ ), uud alsogleich werden wir in steblechos eine augenscheinliche Aehnlichkeit mit unserm stebl (стебль) sehen. Uebrigens sind alle diese Worte Zweige der Wurzel cm (st), in der das Zeitwort cmo (stoju, ich stehe) den Hauptbegriff bildet.

#### Vierte Familie.

| I.         | Auf | Neapolitanis | ch |   | • | trunko  |
|------------|-----|--------------|----|---|---|---------|
| 2.         |     | Italienisch  |    | • |   | tronko. |
| <b>3.</b>  |     | Spanisch     | •  |   |   | tronk.  |
| 4.         | _   | Portugiesisc | h  |   | • | tonko.  |
| <b>5</b> . |     | Französisch  |    | _ | _ | trong   |

### Anmerkung.

Die Illyrische Sprache ist eine Mundart der Slawonischen, Wir sehen, dass in derselben das Wort nent (pen, Stamm) durch zwey gleichbedeutende Worte ausgedrückt wird, nämlich pagn und trup; das erste ist unser verändertes pen (пень), das zweyte aber unser unverändertes trup (трупъ), worunter wir den todten Körper eines verwesenden Thieres verstehen. Was ist aber ein Stumpf anders, als der todte Rest eines abgehauenen Baumes? Diesem Begriffe zufolge, konnten, eben so wie die Illy-

rier, auch die übrigen Völker der dritten und vierten Familie, sehr wohl unter den aus trup in trunkus, trung, trunko u. s. w. verwandelten Worten eine Sache verstehen, die einem andern von ihr vorhandenen Begriffe zufolge, nens (Stamm) genannt wird. Im Illyrischen ist noch ein drittes Synonym da: grek, im Böhmischen aber spalek, wahrscheinlich daher, weil man die Baumstümpfe oft durch das Feuer zu zerstören sucht, weswegen sie denn in einer Mundart ihre Benennug von zoprams (gorjet, brennen, so wie auch wir den Rest einer Kerze ozapoko, ogarok nennen), in einer andern Mundart aber von nanums (palit, anzünden) erhalten konnten.

### CXXXIII. AMCTLE (Listje, LAUB).

#### Erste Familie.

| I. | Auf | Slawonisch   | •   | •   | •   | • | listie.  |
|----|-----|--------------|-----|-----|-----|---|----------|
| 2. |     | Serbisch .   | •   | •   |     | • | list je. |
| 3. |     | Slawonisch-  | Ung | gar | isc | h | listi.   |
| 4. |     | Illyrisch .  | •   | •   |     |   | listi.   |
| 5. |     | Kleinrusslän | dis | ch  |     |   | listi.   |
| 6. |     | Susdalisch   | •   |     | •   | • | listü.   |
| 7. |     | Sorabisch    |     |     |     |   | list.    |
| 8. |     | Kaschubisch  | i   | •   |     | • | leste.   |
| 9. |     | Pohlnisch    | •   | •   | •   | • | liszje.  |

| ıo. | -        | Wendisch | • | • |  | liez.  |
|-----|----------|----------|---|---|--|--------|
| 11. | <u>-</u> | Böhmisch |   |   |  | liste. |

Dieser Namen ist wahrscheinlich von dem Worte ADCE (ljess, Wald), der Verwandtschaft der Begriffe zufolge, entstanden. Die Kleinrussländer sprechen den Buchstaben Die (je) wie Zu (i) aus.

### Zweyte Familie.

| 1. Auf Plattdeutsch |     |   | • | blad.   |
|---------------------|-----|---|---|---------|
| 2. —Deutsch         | • , |   |   | blatt.  |
| 3. — Isländisch .   |     | • |   | blad.   |
| 4. — Holländisch    | •   | • |   | blaade. |
| 5. – Dänisch        |     | • |   | bladene |
| 6. — Anglosächsisch |     | • |   | bled.   |
| 7. — Friesisch .    |     |   |   | bledge. |
| 8. — Schwedisch'.   |     | • | • | bloder. |
| 9. — Teutonisch .   | •   | • | • | pletir. |
|                     |     |   |   |         |

### Anmerkung.

Diese Familie hat Aehnlichkeit mit dem Slawonischen Worte naogs (plod, Frucht), welches in diesen Sprachen sehr leicht in der Bedeutung von Laub genommen werden konnte, so wie auch zufolge der Verwandtschaft der Begriffe Laub und Frucht. [Ein solches Uebertragen der Benennung einer Sache auf eine andre, mit ihr verwandte Sache, wird in vielen Sprachen häufig bemerkt.

#### Dritte Familie.

| ı Au | f Finnisch .  | • | • | • | • | legto, lechti, leg<br>det. |
|------|---------------|---|---|---|---|----------------------------|
| 2. — | Karelisch     |   |   |   |   | legti, leget.              |
| 3. — | Estländisch - |   |   |   |   | legget.                    |
| 4. — | Olopisch      | • |   |   |   | lechtet.                   |

### Anmerkung.

Diese Benennungen kommen allem Anscheine nach von dem Worte neakiŭ (legkii, leicht) oder von dem Zeitworte nemnomo (letjet, fliegen) her, denn das Laub hat die eine und die andere Eigenschaft: es ist leicht und fliegt zur Herbstzeit von dem Baume.

#### Vierte Familie.

| ı. Au       | Lettisch               | lappas.      |
|-------------|------------------------|--------------|
| 2. —        | Kriwo-Liwonisch        | lappas.      |
| <b>3.</b> — | Mokschanisch           | lopa, lopat. |
| 4. —        | Mordowisch             | lopat.       |
| 5. —        | Wogul. am Flus. Tschj. | lopta        |

| . <b>6</b>  | Auf | Wogul. im Werch. Kr.             | lopta.          |
|-------------|-----|----------------------------------|-----------------|
| 7.          | _   | - um Beresow .                   | lopto.          |
| 8.          |     | - um Tscherdum.                  | lupta.          |
| 9.          |     | Ostjakisch um Beres.             | lipit.          |
| 10.         |     | 🗕 um Nariim 🧢                    | lübed, tschaba. |
| 11.         |     | - im Lump. St.                   | lüsvat.         |
| 12.         | _   | <ul> <li>im Waschjug.</li> </ul> | luwat.          |
| 13.         | _   | - am Flus. Jug.                  | luwort.         |
| 14.         | _ : | Indisch im Multan .              | pater.          |
| <b>s</b> 5. |     | Zigeunerisch                     | patrin.         |
| <b>₽</b> 6. |     | Malabarisch                      | pat.            |
| 17.         |     | Indostan. im Dekan               | putter.         |
| 18.         |     | — im Bengalen.                   | faat.           |
| 19.         |     | Japonisch                        | fa.`            |

Dieser Familie nähern sich die Slawonischen Worte Aana, Aonacms und vorzüglich Aonama (lapa, lopast und lopata, Pfote, Flügel einer Mütze, Schaufel), mit welcher ein Blatt durch seine Fläche eine grosse Achnlichkeit hat. Daher nennen auch wir die grossen Blätter einiger Gewächse Aanyunung (lapuschnik, Klette). Wie sehr sich aber auch die letztern Worte pater, pat u. s. w. von den erstern eutfernt zu haben scheinen, so konnten sie dennoch, wie man das häufig bemerkt, von den Worten la-

pa oder lopata, durch Verwersung der Sylben la, lo, entstehen. Zur Erhärtung dieser, beym Uebergange eines Wortes aus einer Sprache in die andere, leicht zu bemerkenden Verwandlungen, können wir nicht unbemerkt lassen, dass das Wort nana (lapa), wovon der Zweig nonama (lopata) entstanden, auf Französisch la patte, auf Italienisch la patta heisst.

## CXXXIV. IIAOABI (Plodü, Früchte).

#### Erste Eamilie.

| 1.        | Auf | Slawonisch   | •   | •    |      | • | plodü.             |
|-----------|-----|--------------|-----|------|------|---|--------------------|
| 2.        |     | Slawonisch-  | Ur  | igai | risc | h | plodis.            |
| <b>5.</b> | -   | Kleinrusslär | ıdi | sch  |      | • | plodü.             |
| 4.        |     | Susdalisch   |     |      |      |   | plodü.             |
| 5.        | -   | Permisch     |     | •    |      |   | plodü.             |
| 6.        |     | Serbisch .   | •   | •    |      | • | plodü, owoschtsch. |
| 7.        | _   | Illyrisch .  | •   |      |      |   | plod, wokschje.    |
| 8.        |     | Wendisch .   |     |      |      |   | plode.             |
| g.        |     | Sorabisch    |     |      |      |   | plode.             |
| 10.       | _   | Teutonisch   |     |      |      |   | bled, bar.         |
| 11.       |     | Finnisch .   | •   | •    | •    |   | plodu, gedelma.    |

### Anmerkung.

Sieh die Aehnlichkeit dieser Familie mit der zweyten unter dem Worte aucmbe (listje, Laub). Es ist schwer den Ursprung des Wortes naons (plod, Frucht) aussindig zu machen. Es nähert sich dem Worte naoms (plot) d. i. Leib, und ist auch wirklich nichts anders als ein Leib, weswegen die Früchte auf Wogulisch im Werchoturschen Kreise auch telne, und auf Ersoschottisch meas, d. i. naco (mjasso, Fleisch) genanut werden. Jedoch, da wir in der Finnischen Sprache nebeu dem Worte plodu noch das Synonym gedelma finden, das etwas dem Worte naa (jeda, Speise) ähnliches in sich enthält, so ist man eher geneigt, das Wort plod von diesem Begriffe abzuleiten, wie das aus der folgenden Familie deutlicher werden wird.

### Zweite Familie.

| t. Auf | Estländisch            | witjad.       |
|--------|------------------------|---------------|
| 2. —   | Ostjakisch um Narüm.   | sotschimbadi. |
| 3. —   | - am Flusse Taso .     | sotschemba.   |
| 4. —   | - am Flusse Jugan      | jetwel.       |
| 5. —   | - im Lumpok. St.       | jetf.         |
| 6- —   | Ossyrisch              | jellisch.     |
| 7. —   | Tat. im Nogaischen St. | jemisch.      |
| 8. —   | — um Kasan             | gimisch.      |
| 9. —   | - im Tschazkisch.St.   | jemlju.       |
| 10. —  | — am Tschjulim         | jemlju.       |
| 11. —  | Sam. im Pustos. Kreise | jadssoiti.    |

12. Auf Lumpokolisch . . . ittchidajadüp.
13. — Wotjakisch . . . undanü.

### Anmerkung.

In allen Wurzelbuchstaben dieser Familie bemerkt man eine Aehnlichkeit mit unsern Worten was, nus, maa (jem, jesch, jeda, ich esse, du isst, Speise). In einigen Sprachen sind diese Benennungen augenscheinlich zusammengesetzt und stimmen völlig mit unsern Worten überein, welche Eigenschaften von Früch. ten beschreiben, wie das der Fall mit wiljad und sotschinbadi und unsern eezia aze und согная ядь (welija jad und sotschnuja jad, grosse Frucht und saftige Frucht) ist. Das Lumpokolsche itschidajadüp, obwohl es sich in der Aussprache sehr entfernt, enthält nicht minder das nämliche in sich; denn sobald wir die Ansangssylben itschida wegnehmen, so erblicken wir in dem Reste wieder die Worte jad, jeda. Auf Tschuwassisch heisst die Frncht poltsche, auf Kalmückisch aber semüsch; diese Worte haben offenbar Bezug auf die Slawonischen nore und seman (pole und semlja, Feld und Erde), gleichsam als sagte man noneeun und seмныя (polewüja und scmnüja, Feld- und Erd-) Früchte. Hieraus, wenn wir alle diese

Benennungen zusammenstellen, erhellt, dass man ohne Widersinn annehmen könne, das Wort plod (плодъ) sey aus den Worten половал про (polewaja jad, Feldfrucht) zusammengesetzt und verkürzt.

# CXXXV. KOPA (Kora, RINDE).

#### Erste Familie.

| 1. Auf S                                    | lawonisch                           |   |        |   |     | kora.                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---|--------|---|-----|---------------------------------------------------------|
|                                             | erbisch .                           |   |        |   |     | •                                                       |
|                                             | ohlnisch                            |   |        |   |     |                                                         |
|                                             | leinrusslär                         |   |        |   |     |                                                         |
|                                             | ısdalisch                           |   |        |   |     |                                                         |
|                                             | ermisch                             |   |        |   |     |                                                         |
|                                             |                                     |   |        |   |     | kora, borka.                                            |
|                                             | _                                   |   |        |   |     | korst, bork.                                            |
|                                             |                                     |   |        |   |     | koor, pukor.                                            |
| _                                           | lonisch                             |   |        |   |     | - <del>-</del>                                          |
|                                             |                                     |   |        |   |     |                                                         |
|                                             | awonisch-                           |   | _      |   |     |                                                         |
| 12. — Il                                    | lyrisch                             | • | •`     | • | • . | korra.                                                  |
| 13. — B                                     | öhmisch                             |   |        |   |     | kura.                                                   |
|                                             |                                     |   |        |   |     | 7007 00                                                 |
| 14. — Fi                                    | innisch                             | • |        |   |     | kurü, kuori.                                            |
|                                             | innisch<br>ateinisch                |   |        |   | •   | kurü, kuori.                                            |
| 15. — L                                     |                                     | • | •      | • |     | kurü, kuori.<br>korteks.                                |
| 15. — La<br>16. — Fa                        | ateinisch                           |   | •      | : | •   | kurü, kuori.<br>korteks.<br>erkos.                      |
| 15. — La<br>16. — Fa<br>17. — W             | ateinisch<br>ranzösisch             | • | ·<br>· | : |     | kurü, kuori.<br>korteks.<br>erkos.<br>skora.            |
| 15. — La<br>16. — Fa<br>17. — W<br>18. — It | ateinisch<br>ranzösisch<br>Tendisch | • | •      | • | •   | kurü, kuori.<br>korteks.<br>erkos.<br>skora.<br>skorzu. |

| 30. Auf S      | Süranisch             | kürs.          |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 31 (           | Ostjakisch um Beres.  | kar.           |
| 22./           | — am Flus. J.         | kar.           |
| <b>2</b> 3. —  | - im Lum.St.          | karbjuch.      |
| 24             | Andisch               | makar.         |
| 25 1           | Lesginisch            | makkar.        |
| <b>26.</b> — 1 | Tatarisch um Kasan .  | kaerü.         |
| 27             | - im Mescht-          |                |
|                | scherazkischen St.    | kairü.         |
| 28. —          | Kirgisisch            | kair.          |
| 29. —          | Kartalinisch          | kerki.         |
| 30. — T        | Wog am Flus. Tschjus. | korscha.       |
| 31. —          | Tscheremissisch       | jugor, tungor. |
| 32. —          | den Gesellschaftsins  | gogore.        |
| 33. —          | Ersoschottisch        | kairt.         |
|                |                       |                |

Diese Familie ist aus der Nachahmung des Lautes entstanden, den die Buchstaben kr erzeugen (Sieh Sammlung meiner Werke unter dem Worte kopa, II Theil, 174 Seite).

### Zweite Familie.

| 1. Auf Englisch | . • |   |   | • | bark.         |
|-----------------|-----|---|---|---|---------------|
| 2. — Deutsch.   | • . | • | • | • | borke, rinde. |
| 3. — Dänisch .  |     |   |   | • | bark.         |
| 4. — Schwedisch |     |   |   | _ | bark.         |

5. Auf Isländisch . . . borkus. 6. — Friesisch . . . burk.

### Anmerkung.

In der ersten Familie sehen wir in der Zigeunerischen und Holländischen Sprache neben den Benennungen kora, korast die Synonymen borka, bork, Worte, die sich gleichfalls in dieser zweyten Familie besinden. Das erste dieser Synonymen, kora, ist ein ächtslawonisches Wort; das zweyte aber, und die von ihm abstammenden, finden sich vicht in unserer Sprache. Sie können durch Veränderung des Anfangsbuchstaben, d. i. durch Veränderung des Wortes κορκα (korka, Rinde) in borka, borke u. s. w. enstanden seyn. Adelung leitet sein borke von dem Zeitworte bergen her, weil die Rinde die Bewahrerin dessen ist, was in ihr enthalten ist; doch das Deutsche bergen hat eine gemeinschaftliche Wurzel und Bedeutung mit unserm Zeitworte Gepezy (beregu, ich bewahre). Ausser den hier angezeigten, finden wir in verschiedenen Sprachen Benennungen der Rinde, die mit diesen zwey Familien nicht übereinstimmen, als zum Beyspiel das Portugiesische kaska, das Karelische koschtu, das Wotjakische kem, das Türkische kabuk, das Tatarische kagatsch, das Teleutische kagat, das Truchmenische kabok, und mehrere andere, die, wenn man ihnen das vielleicht weggelassene r wieder gibt, aller ihrer Entfernung ungeachtet, eine, dem Worte kora sehr nahe, Aussprache bilden, wie das der Fall ist mit karska, korschtu, kerm, kurbuk, kargatsch, kargat, karbok. Dergleichen Bemerkungen können keineswegs gezwungene Erfindungen genannt werden, wenn wir überall sehen, dass die einen und eben dieselben Worte der uranfänglichen Sprache, indem sie von einem Volke zum andern übergehen, durch Weglassung oder Annahme von Buchstaben sich so sehr verändern, dass sie mit ihrer ursprünglichen Aussprache nicht im mindesten übereinstimmen.

### CXXXVI. KOPEHb (Koren, WURZEL).

### Erste Familie.

| I.         | Auf | Slawonisch   | •    | •   | • 1 |   | koren. |
|------------|-----|--------------|------|-----|-----|---|--------|
| 2.         |     | Slawonisch-  | Un   | gai | isc | h | koren. |
| <b>3</b> . | _   | Böhmisch     | •    |     |     |   | koren. |
| 4.         |     | Serbisch .   |      |     |     | • | koren. |
| <b>5.</b>  |     | Sorabisch    | ٠.   | •   | ٠.  | • | koren. |
| 6.         |     | Kleinrusslät | ıdis | ch  |     |   | koren. |
| 7.         |     | Susdalisch   |      |     |     |   | koren. |

| 8. Auf Mokschanisch           | korjan.                  |
|-------------------------------|--------------------------|
| 9. — Illyrisch                | korjen.                  |
| 10. — Wendisch                | korjen.                  |
| 11. — Pohlnisch               | korschen.                |
| 12. — Tung. im Jenis. Kreise. | korül.                   |
| 13. — Zigeunerisch            | karkjos.                 |
| 14. — Bretanisch              | kruen.                   |
| 15 Ostjak. im Lump. St        | kar.                     |
| 16. — um Beresow.             | ter:                     |
| 17. — am Flus. Jugan          | ter.                     |
| 18 Wog. am Flus. Tschjus.     | tarà.                    |
| 19. — im Werchot Kr.          | tar.                     |
| 20. — um Tscherdüm            | tar.                     |
| 21. — um Beresow .            | tir.                     |
| 22. — Tschapogirisch          | tarul.                   |
| 23. — Wallisch                | gorenddin.               |
|                               | U                        |
| 34. — Noruwanisch             | gurendgam.               |
| 24. — Kornwallisch            | gurendgam.<br>schoresch. |
| 25. — Hebräisch               | schoresch.               |

Die Wurzel ist nichts anders, als die in die Erde gewachsene Rinde; deswegen kömmt auch ihre Benennung von der der Rinde her. Wie verschieden übrigens die hier angeführten Worte scheinen mögen, so bilden sie dennoch nur eine und dieselbe Familie. In den vorzüglichen, die Sache selbst bezeichnenden Wurzelsylben: kor, kar, tar, gor, schor, lässt sich füglicher eine Verwandlung des Anfangsbuchstaben annehmen, als die Herleitung dieser Benennungen von andern Wurzeln. Selbst in den übrigen, hier nicht angeführten Benennungen der Wurzel, wie z. B. im Persischen rek, im Syrischen ekro, im Arabischen guruk, im Maltischen gerk, im Bucharischen rük, sind, freylich mit andern vermischt, immer die Wurzelbuchstaben k und r noch vorhanden.

### Zweyte Familie.

- 1. Auf Karassinisch . . . kontsche.
- 2. Samoj. im Tomsk. Kr. kontsch.
- 3. — im Timsk. St. kontsch.
- 4. — am Flus, Ket . konscha.
- 5. Ostjakisch am Fl. Taso kontschsch.
- 6. — un Narüm . konedschi.

### Anmerkung.

Diese Familie nähert sich dem Slawonischen Worte roneur (konez, Ende), roneure (kontschik, Endehen); was ist aber die Wurzel eines Baumes anderes, als das Ende desselben, von dem Gipfel nach unten betrachtet?

#### Dritte Familie.

| ı.  | Auf | f Dänisch .        |     | • | •. | rođ.         |
|-----|-----|--------------------|-----|---|----|--------------|
| 2.  |     | Isländisch         |     |   |    | root.        |
| 3.  |     | Friesich .         |     | • |    | raut.        |
| 4.  |     | Englisch           | •   | • |    | rut.         |
| 5.  |     | Schwedisch         |     |   |    | rut.         |
| 6.  |     | Wallachisch        |     | • |    | raditschina. |
| 7.  |     | Lateinisch         | •   |   |    | radiks.      |
| 8.  |     | <b>Italienisch</b> |     | • |    | raditsche.   |
| 9.  |     | Französisch        |     |   |    | rassin.      |
| 10. |     | Neapolitanis       | clı |   |    | radeka.      |
| ıı. |     | Spanisch           | •   |   |    | rais.        |
| 12. |     | Portugiesisc       | h   |   |    | raiw.        |
|     |     | Lappländisc        |     |   | ,  |              |
|     |     | Albanisch          | •   |   |    |              |

### Anmerkung.

Ist nicht auch hier das Slawonische poar (rod, Geburt) die füglichste Benennung für die Wurzel, aus der der Baum geboren wird? Und das Lateinische radix, worin das dem Lateinischen Alphabete mangelude v (tsch) in x verwandelt ist, ist es nicht das ächtslawonische paques oder poques (raditsch oder roditsch) d. i. das Wachseude, der Keim? Das Jakutskische silik kann gleichfalls sławonisch seyn, in dem

Sinne, dass der Baum von der Wurzel seine Kraft cuny (silu) erhält.

### CXXXVII. CYK' (Suk, AST).

#### Erste Familie.

| T.        | Auf         | Slawonisch   | •    |     |   | •   | suk.               |
|-----------|-------------|--------------|------|-----|---|-----|--------------------|
| 2.        |             | Kleinrusslän | d(is | ch  |   | •   | syk.               |
| 3.        | <del></del> | Susdalisch   | •    |     | • |     | suk.               |
| ·4.       |             | Pohlnisch    |      |     |   |     | senk, tscholonsch. |
| <b>5.</b> |             | Zigeunerisch | ı    |     | • | •   | senkos.            |
| 6.        |             | Mangindanis  | sch  |     |   |     | sanga, kajo.       |
| 7.        |             | Indisch im N | lul  | tan | ı |     | senga.             |
| 8.        | _           | Finnisch     |      | •   | • |     | oksa, echsa.       |
|           |             | Estländisch  |      |     |   |     |                    |
| 10.       |             | Olonisch     |      |     |   | •   | oksu.              |
| 11.       |             | Lappländisch | h    |     |   | • , | okse.              |
| 12.       |             | Karelisch .  | •    |     |   |     | okscha.            |
| 13.       |             | Tscheremiss  | iscł | 1   |   |     | uksch.             |
|           |             |              |      |     |   |     |                    |

### Anmerkung.

Das Wort cyro (suk, Ast) kann aus cyxo (such, trocken, dürr) entstanden seyn, mittels des Begriffs von Trockenheit, worin sich die Aeste zur Zeit des Laubfalles befinden, wie das ebenfalls das Pohlnische, Synonym golonsch, und die Wendische, Sorabische, auch Wallische

Benennung galosa, galusa, oslog erhärten, die von 20.728 2032 (golaja losa, nackter Zweig) herzukommen scheinen. Oder wenn wir annehmen, dass das, in andern Mundarten vorhandene u (n), in der unsern weggelassen worden, wo wir denn anstatt cynz das Wort cynz (suk sunk) erhalten würden, vom Zeitworte сунуть (sunut, schieben, strecken) высунуть (wüssunut, hervorstrecken), indem der Ast wirklich sich aus dem Baume herausstreckt; so könnte sich das Wort sunk in suk verkürzt haben. Jedoch scheint uns das erste wahrscheinlicher, weil auch andere, einen verwandten Begriff ausdrükkende Worte, eben dasselbe bezeichnen, wie z. B. unser coura (soschka), nocoxo (posoch, ein abgehauenes und ausgetrocknetes Bäumchen), oder das Französische souche (ein Stamm, der gleichfalls abgehauen und vertrocknet ist). Die übrigen, sich in dieser Familie befindlichen Worte: oksu, oksa u. s. w., wie sehr sie sich auch entfernen, bestehen dennoch alle aus denselben, nur vermengten Buchstaben suk, sok u. s. w. So bemerkt man auch in andern Sprachen Benennungen, die sieh dem Slawonischen nähern, als, zum Beyspiel, das Ossetische solo, das durch Versetzung der Buchstaben aus 203a (losa, zweig) entstanden; das Kalmücksche chalasinu von 2010ŭ ,cykb (goloi suk, nakter Ast) oder xanieme (chlüst, Gerte); das Kartalinische kozsi von kopa (kora, Riude), weil der Ast eben so wie die Wurzel aus der Riude entsteht.

#### Zweite Familie.

| J. Auf Böhmisch      | • |   | wetew.      |
|----------------------|---|---|-------------|
| 2. — Kaschubisch .   | • |   | wietwe.     |
| 3 Plattdeutsch .     | • | • | twiich.     |
| 4. — Deutsch         | • |   | zweig, ast. |
| 5. — Friesisch       | • | • | zwigg.      |
| 6. — Anglosächsich . | • | • | twig.       |
| 7. — Englisch        | • |   | twig.       |
| 8. — Niedersächsisch | • |   | twieg.      |
|                      |   |   |             |

#### Anmerkung.

Unser Slawonisches anneb (wjetw, Zweig) kömmt von dem Zeitworte anamb (wjejat, wehen) her, und unterscheidet sich vom Worte cysö (suk, Ast) dadurch, dass es den Ast nicht als ausgetrocknet, sondern als blühend und mit grünen Blättern bedeckt bezeichnet. Es ist augenscheinlich, dass dieses Wort in den andern Sprachen die Sylbe an (wje) verloren hat, und nur die Endsylbe behielt mae (twe), woher der Zweig die aus wetwieg, wezweig verkürzten Benennungen twieg, zweig u. s. w. erhielt. Adelung leitet den Namen Zweig von zwey her,

wie kann aber der Begriff zwey in gegenwärtigem Falle passender seyn als der Begriff GRAMB (wjejat, wehen, blühen)?

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Italienisch . | •      |   | • | ramo.         |
|----------------------|--------|---|---|---------------|
| 2. — Spanisch .      | •      |   | • | ramo.         |
| 3. — Portugiesisch   | •      | • |   | ramo.         |
| 4. — Neapolitanisch  | ١.     |   |   | rammo.        |
| 5. — Französisch.    |        |   |   | ramo bransch. |
| 6. — Lateinisch '.   |        |   |   | ramus.        |
| 7. — Romanisch u.    | remes. |   |   |               |

# Anmerkung.

Bey uns bezeichnet das Wort pamo (ramo) die Schulter; jedoch bedeuten die davon aller Wahrscheinlichkeit nach abgeleiteten Benennungen pemecao, pemecaennungen (remeslo, remeslennik, Handwerk, Handwerker) eher einen mit den Händen als mit den Schultern arbeitenden Menschen. Den Lateinischen Ausdruck ramus fluminis drücken wir nach dem Charakter unserer Sprache eher durch pyrass (rukaw, Arm) als durch sommer (wjetw, Zweig) proku (rjeki, des Flusses) aus. Hieraus ergibt sich, das zwischen Arm und Zweig irgend eine Verwandtschaft des Sinnes bestehe. Eben das geht auch

aus folgender Vergleichung hervor. Die Lateinische und andere Sprachen drücken durch die Worte ramus, ramo einen Zweig aus; unter eben denselben Worten aber: armus, arm u. s. w. (denn hier sind nur die Buchstaben r und a versetzt) verstehen andere Sprachen die Schultern, und wieder andere den Arm von der Schulter bis zum Ellenbogen. Daraus erfolgt, dass der Begriff des menschlichen Oberarms Anlass zur Vergleichung desselben mit Baumzweigen gegeben habe, und dass, ungeachtet der verschiedenen Bedeutungen dieser Worte, sie dennoch einerley Ursprung haben.

#### Vierte Familie.

| I.        | Auf         | Tatar | isch  | um    | Ka  | tsar | 1. | butak.                |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|-----|------|----|-----------------------|
| 2.        |             |       |       | im M  | esc | h.S  | t. | butak.                |
| <b>3.</b> |             |       | im    | Bascl | ık. | St.  | •  | butak.                |
| 4.        |             | _     | im    | Nog   | ais | che  | B  | budak.                |
| 5.        |             |       | im '  | Tobo  | lsk | . к  | r. | butok, potoch.        |
| 6.        |             |       | im    | Tsch  | azk | i. ( | 3. | putak.                |
| 7.        | _           |       | am    | Tsch  | າju | lim  |    | putak.                |
| 8.        |             |       | um    | Kus   | ne  | zk   | •  | pudak, puta <b>k.</b> |
| 9.        |             |       | am    | Bara  | b   | •    | •  | putak, kozjuk.        |
| 10.       | <del></del> | Türki | sch   | •     | •   |      | •  | budak.                |
| 11.       |             | Teleu | tisch | ٠.    | •   | •    |    | butak.                |
| 12.       |             | Chiwi | sch   |       | •   |      |    | butak.                |

| 13. Anf Kirgisisch |   |   | <b>'.</b> | • | butak.              |
|--------------------|---|---|-----------|---|---------------------|
| 14. — Jakutisch    | • | • |           | • | butuk.              |
| 15. — Hebräisch    |   |   |           | • | bad, püra.          |
| 16. — Englisch     |   | • | •         | • | bag, brentsch.      |
| 17. — Französisch  | • |   |           |   | begett. (baguette). |

Diese Familie nähert sich unsern Worten батогь, батожье (batog, batoschje, Stock, Schlagen), die von dem Zeitworte bumb(bit, schlagen) herstammen. Diese Worte bedeuten gleichfalls kleine Stöcke, d. i. trockne Zweige, Gerten, womit man schlägt. Das Englische bag und das Französische baguetto haben eben dieselbe Bedeutung.

#### Fünfte Familie.

| r. Auf Lamisch .   | •    | •   | •    | gar.          |
|--------------------|------|-----|------|---------------|
| 2. — Tung. im Barl | bus  | . K | r    | gara.         |
| 3. — — im Ienia    | ssci | sch | ۱    | gora.         |
| 4. — Tschapogirisc | h    | •   |      | gira.         |
| 5. — Dänisch       |      |     |      | gren.         |
| 6. — Isländisch .  |      | •   | •    | greïn.        |
| 7. — Persisch      | •    | •   | •    | giregitschub. |
| 8. — Manshurisch   | •    | . • | •    | gargan.       |
| · A1               | nm   | ork | unø. |               |

Hier sehen wir gleichfalls Worte, die sich den Slawonischen Worten eopio, eopismie (gorju, gorjet, ich brenne, brennen) nähern, und die sehr wohl davon abstammen können, weil man abgehauene Baumäste häufig auf einen Hausen legt und sie anzündet. Das Tscherkes-Kabardinsche schigdama trägt gleichfalls Spuren des Wortes och (shgu, ich zunde an, verbrenne) an sich.

# CXXXVIII. IIOAE (Pole, FELD).

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch | •  | •   | •   | •  | pole, ssjelo (*). |
|-------------------|----|-----|-----|----|-------------------|
| 2. — Slawonisch   | -U | nga | ris | ·h | pole.             |
| 3. — Celtisch .   | •  | ٠.  |     |    | pole.             |
| 4. — Susdalisch   |    | •   |     | •  | pole.             |
| 5. — Böhmisch     |    | •   |     | •  | pole, kole.       |
| 6. — Illyrisch .  | •  |     |     |    | polje, ginwa.     |

<sup>(\*)</sup> Das Wort стаю (ssjelo) kann in dieser Bedeutung von dem Zeitworte стамь (ssjejat, säen) d. i. стамо (ssjejalo, Gesäetes, Saat) herkommen, weil man das Feld besäet. Das Žapländische ssjallju und das Kurilische ssijesch, die beyde Feld bedeuten, erhärten diese Meinung. Adelung sagt: "Frisch beweiset, dass mån im Mittelalter willa (ssjelo, Landsitz) und feld (pole) oft eines statt des andern gebrauchte, wovon bis auf unsere Zeiten in den Namen von Städten und Feldern Spuren nachgeblieben sind, als z. B. Bielefeld (бъло съю, bjeloe-ssjelo, Weissfeld), Birkenfeld (бърезовое съю, dubowoje-ssjelo, Eichen-feld).

| 7.          | Auf | Pohlnisch    |     |    |    |   | polja.  |
|-------------|-----|--------------|-----|----|----|---|---------|
| 8.          |     | Kleinrusslän | dis | ch |    |   | polja.  |
| 9.          |     | Wendisch     |     |    |    |   | polo.   |
| 10.         | -   | Sorabisch    |     | •  | .• | • | polo.   |
| 11.         | -   | Serbisch .   | •   |    |    |   | pol.    |
| 12.         |     | Finnisch     |     |    |    |   | peld.   |
| ı 3.        |     | Estländisch  |     |    |    | • | peldo.  |
| 14.         |     | Karelisch    |     | •  | •  | • | pвldo.  |
| 15.         |     | Olonisch     |     | •  | •  | • | pellot. |
| 16.         |     | Chinesisch   |     |    | •  |   | pu.     |
| 17.         |     | Teutonisch   | •   | •  | •  |   | feld.   |
| 18.         |     | Plattdeutsch | ì   | •  | •  |   | feld.   |
| 19.         |     | Deutsch .    | •   |    |    |   | feld.   |
| 20.         |     | Holländisch  | •   | •  | •  | • | feld.   |
| 21.         |     | Anglosächsis | sch |    | •  |   | fela.   |
| 2 2.        |     | Englisch     |     |    |    |   | füld.   |
| 23.         |     | Zigeunerisch | 1   | •  | •  | • | felda.  |
| 24.         |     | Schwedisch   |     | •  | •  | • | filt.   |
| <b>2</b> 5. |     | Friesisch .  | •   | •  |    | • | feïl.   |
|             |     |              |     |    |    |   |         |

Das Französische plaine (ein flacher, chener, gerader Ort) gehört gleichfalls hieher. Uebrigens scheint das Wort none (pole) von none (polje) d. i. eine ebene, glatte Stelle, entsprungen zu seyn. In den letztern Worten sieht man offenbar, dass der Buchstaben p in f verwandelt

worden ist. So können wir auch nicht unbemerkt lassen, wie auffallend die Einheit der Benennungen sehr verschiedener Nazionen sey,
als. z. B. der Lesginzen, die das Feld maidan,
meidan nennen, und der Malabaren, Indostaner und Indianer, die es moidan, meidan, madan benennen.

#### Zweite Familie.

| T. | Auf | Lithauisch |  | • |    | lauk. |
|----|-----|------------|--|---|----|-------|
| 2. |     | Lettisch . |  | • | .4 | lauks |

3. — Kriwo-Liwonisch . . lauki.

# Anmerkung.

Diese Familie ist eines und dasselbe mit dem Slawonischen Worte zyez (lug, Feld). Sieh das folgende Synonym.

# CXXXIX. $AY\Gamma B'(Lug, WIESE)$ .

#### Erste Familie.

| 1. 1      | AUI | Slawonisch   | •   | •   | •   | • | lug,  | ssjenoschat. |
|-----------|-----|--------------|-----|-----|-----|---|-------|--------------|
| 2.        |     | Slawonisch-  | Un  | gar | isc | h | lug.  |              |
| <b>3.</b> |     | Serbisch     |     |     |     |   | lug,  | liwada.      |
| 4.        |     | Kleinrusslän | dis | ch  |     | • | lug.  |              |
| <b>5.</b> |     | Susdalisch   |     |     |     |   | lug.  |              |
| 6.        |     | Zigeunerisch | 1   |     | _   |   | lugos | <b>?</b> .   |

| 7. Auf | Böhmisch .    | •   |   |   |   | lauka.              |
|--------|---------------|-----|---|---|---|---------------------|
| 8. —   | Wendisch .    |     | • | • | • | luka.               |
| 9. —   | Sorabisch .   |     |   |   | • | luka.               |
| 1 o    | Pohlnisch .   | •   |   |   |   | lonka.              |
| 11. —  | Wallachisch   |     |   |   | • | lonkü, pojanü.      |
| T 2    | Karelisch .   |     |   | • | • | loga, lugga.        |
| 13. —  | Mokschanisch  | 1   | • | • | • | luga.               |
| 14. —  | Akuschinisch  | l   | • |   | • | aulak.              |
| 15. —  | Tscheremissis | scł | 1 | • |   | schuduluk.          |
| 16. —  | Truchmenisc   | h   | • | • |   | ptschenlik.         |
| 17. —  | Friesisch .   | •   |   | • | • | meidlau <b>n</b> g. |

Sieh die zweite Familie unter dem Worte none (pole). Uebrigens werden in verschiedenen Sprachen häufig Feld und Wiese mit demselben Worte ausgedrückt, als, zum Beyspiel, auf Ostjakisch im Wassjuganischen Stamme jar (Feld), auf Suanetisch aber jar (Wiese); auf Hebräisch kar (Feld), auf Tatarisch aber kür (Wiese), u. s. w.

#### Zweyte Familie.

| II. Theil.       |     |     | -   |   | 1         |
|------------------|-----|-----|-----|---|-----------|
| 4. — Kriwo-Liwo  | oni | sch |     | • | plïalvas. |
| 3. — Lithauisch  | •   | •   | • . | • | pïewa.    |
| 2. — Lettisch.   | •   | •   | •   | • | plijawa.  |
| 1. Auf Albanisch | •   | •   | •   | • | pil.      |

Diese Familie konnte sehr leicht von dem Worte noze (pole, Feld) herkommen. Es finden sich in andern Sprachen mehrere Worte, die sich Worten der unsrigen nähern, die einigen Bezug auf den Begriff von Feld oder Wiese haben, als: das Tatarische im Tobolskischen Kreise nuwu mit unserm niwa (нива, Furche), das Tungusische um Jakutsk und das Tschapogirische pitema mit unserm pitanie (питаніе, Nahrung) weil sich die Heerden auf den Wiesen nähren. In vielen andern Sprachen finden sich die Worte jar, kar, nar, far, und davon herstammende zusammengesetzte Namen, wie das Tatarische um Kusnetsk biuk-jer, das Bucharische tschamjansar, das Chiwische und Türkische gajar u. s. m. in denen sehr wohl der Begriff des Frühlings liegen kann, der in Slawonischen Mundarten jaro (spo) heisst; wovon auch unsere яросый хльбъ (jarowiii chljeb, Frühlingsgetreide), ярый гильвь (jarüi gnjew. junger (heftiger) Zorn), жаркое льто (sharkoje ljeto, heisser Sommer) kommen.

# CXL. **\*\***KUTO (Shite, GETREIDE).

Erste Familie.

- 1. Auf Slawonisch . . . shito.
- 2. Slawonisch-Ungarisch shito.

| 3. A        | \uf.         | . Serbisch   |     | •   |   | •  | shito.         |
|-------------|--------------|--------------|-----|-----|---|----|----------------|
| 4           |              | Kleinrusslän | dis | ch  |   | •  | skito.         |
| <b>5.</b> · |              | Susdalisch   | •   | •   |   | •  | shito.         |
| 6           |              | Pohlnisch    |     | •   |   | •  | shüto.         |
| 7           |              | Wendisch     | •   | •   | • |    | shiri.         |
| 8           |              | lllyrisch .  |     | •   |   |    | ssitek.        |
| 9           |              | Griechisch   |     |     |   | •  | ssitos.        |
| 01          |              | Neugriechise | ch  | •   |   | •  | ssikali.       |
| 11. ·       |              | Samoj. im P  | ust | os. | K | r. | shitnik.       |
| 12.         |              | Spanisch     | •   | •   | • |    | ssewada.       |
| 13          |              | Wallachisch  |     |     |   |    | ssekare.       |
| 14.         | <del>`</del> | Lesginisch   | •   |     |   | •  | ssina.         |
| ı 5.   ·    |              | Permisch     | •   | •   | • | •  | ssio. ·        |
| 16. ·       |              | Tschapogiris | sch |     | • | •  | schiwu, bikit- |
|             |              |              |     |     |   |    | schiun.        |

Dieser Name, den man dem Getreide gegeben hat, das Menschen und Vögeln eine kräftige Nahrung darbietet, kömmt aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Zeitworte acumb (shit, leben) her. Die angeführten, mit c [ss] anfangenden Worte, scheinen zwar nicht zu dieser Familie zu gehören, die Hauptursache aber davon ist die Verwandlung des Anfangsbuchstaben; denn wenn wir statt des Illyrischen ssitek, des Griechischen ssitos, u. s. w.

shitek, shitos schreiben, so ist die Aehnlichkeit augenscheinlich. Uebrigens ist auch das nicht ohne Wahrscheinlichkeit, dass das Wort shito von ssütost herkomme, und in diesem Falle hätte sich denn unser Wort ssüto (como, Sattheit) in shito verwandelt.

#### Zweite Familie.

| 1. | Auf | Bretanisch .   |     |      |    | ed, id.  |
|----|-----|----------------|-----|------|----|----------|
| 2. |     | Wallisch .     |     | :    | :  | ed.      |
| 3. | _   | Tatarisch am   | Jei | niss | ei | asch.    |
| 4. | _   | Teleutisch .   |     |      | •  | asch.    |
| 5. |     | Tschetschenzis | ch  |      |    | jellata. |

# Anmerkung.

Diese Familie kömmt aller Wahrscheinlichkeit nach von den Slawonischen naa, noue, noue, (jeda, jesch, jel, Essen, iss, er ass) her indem das Getreide Brod, Nahrung ist. Auf Tscherkess-Kabardinisch heist es schakofiza, was gleichfalls von rannamo [tschawkat, kaunen] herkommen kann: tschawkowiza.

#### Dritte Familie.

| T. | Anf | Böhmisch   | • | • | obilje. |
|----|-----|------------|---|---|---------|
| 2. |     | Walesanisc | h |   | blija.  |

#### 3. Auf Romanisch und Alt-

franz . . bleif, blat.

4. — Französisch . . . ble.

# Anmerkung.

Die Familie nähert sich sowohl durch Aehnlichkeit der Buchstaben als durch Verwandtschaft der Bedeutung, unserm Worte beinie
[bülije, Pflanze, Gewächs], wovon die Worte
obunie, usobunie [obilije, isobilije, Menge, Ueberfluss] berstammen.

#### Vierte Famile.

| 3.           | Auf | Kalmükisch   |    | • | • | • | sarma.         |
|--------------|-----|--------------|----|---|---|---|----------------|
| 2.           |     | Finnisch     |    | • |   |   | osra.          |
| <b>3.</b>    |     | Irländisch   | •  |   |   | • | orna.          |
| 4.           |     | Anglosächsis | ch |   |   |   | korn.          |
| 5.           |     | Englisch     |    |   | • |   | korn.          |
| 6.           |     | Dänisch .    | •  | • |   |   | korn.          |
| 7.           |     | Isländisch   |    |   |   | • | Rorn.          |
| -            |     | Deutsch .    |    |   |   |   |                |
| 9.           |     | Schwedisch   |    |   | • |   | kurn.          |
| 10.          |     | Plattdeutsch | l  |   |   |   | koorn, kooren. |
| ı.           |     | Holländisch  |    |   |   |   | korn, gran.    |
|              |     | Italienisch  |    |   |   |   | <del>-</del>   |
| ı <b>3</b> . | _   | Neapolitanis | eh |   |   |   | grano.         |

Diese Familie entspricht ebenfalls, sowohl durch Aehnlichkeit der Buchstaben (den veränderten Anfangsbuchstaben ausgenommen) als durch Verwandtschaft der Bedeutung, unserm Worte sepno (serno, Korn, Samenkorn) auf Französisch grain; denn das Getreide ist nichts anders als Korn, Samenkorn. Uebrigens werden die Worte seumo und poses (shito und rosh, Getreide und Korn, Roggen) in mehreren Sprachen verwechselt und eines statt des andern genommen.

#### CXI.I. POWB (Rosh, ROGGEN).

#### Erste Familie.

| ı.         | Auf | Slawonisch   |     | •    |      | •  | rosh.        |
|------------|-----|--------------|-----|------|------|----|--------------|
| 2.         |     | Wendisch     |     | •    | •    |    | rosh.        |
| 3.         | -;  | Kleinrusslän | dis | ch   |      |    | rosh.        |
| 4.         |     | Ungarisch    |     | •    |      | •  | rosh.        |
| <b>5</b> . |     | Slawonisch-U | Jng | gari | iscl | 1. | rosh.        |
| 6.         |     | Serbisch .   | •   | •    | •    |    | rosh, rash.  |
| 7.         |     | Tscheremissi | scł | 1    |      | •  | rusha, rsha. |
| 8.         |     | Mordowisch   |     |      |      | •  | ros.         |
| g.         | _   | Mokschanisc  | h   |      | •    | •  | ros.         |
| 10.        | _   | Polabisch    |     |      |      |    | raash.       |

| ıı.        | Au | f Wogulisch am Flusse                |                 |
|------------|----|--------------------------------------|-----------------|
|            |    | Tschjussow .                         | orosh.          |
| 12.        | _  | - im Werehotur-                      |                 |
|            |    | schen Kreise.                        | retschach.      |
| 13.        |    | — um Tscherdüm                       | ratschigerus.   |
| 14.        | _  | Beresow .                            | orosch.         |
| 15.        |    | Ostjakisch um Beresow                | arüsch.         |
| 16.        |    | Tschuwaschisch                       | irasch.         |
| 17.        | _  | Tatarisch um Kasan.                  | arisch.         |
| 18.        | _  | <ul> <li>Meschtschera-</li> </ul>    |                 |
|            |    | zischen Stammes                      | arisch.         |
| 19.        |    | <ul> <li>Baschkirischen .</li> </ul> | arisch.         |
| 20.        | -  | – im Tobolskichen                    |                 |
|            |    | Kreise .                             | arisch.         |
| 21.        | _  | - im Tschazki-                       |                 |
|            |    | schen Stamme.                        | arisc <b>h.</b> |
| 22.        | _  | -am Flusse Tschju-                   | _               |
|            |    | lim .                                |                 |
|            |    |                                      | arisch.         |
| 24.        |    | – am Bárab                           | arisch.         |
|            |    | Kangatisch                           | aresch.         |
|            |    |                                      | arlsch.         |
|            |    | <b>O</b>                             | ariss.          |
| <b>28.</b> |    | Truchmedisch                         | aresch.         |
| 29.        | —  | Samojedisch im Tom-                  |                 |
| •          |    | skischen Stamme .                    | arisch.         |
|            |    | Kotowisch                            |                 |
| 31.        |    | Tschapogirisch                       | oroschil.       |

| 32. Auf Lumpokolisch       | oros.             |
|----------------------------|-------------------|
| 33. — Zigeunerisch         | roso.             |
| 34. — Griechisch           |                   |
| 35. — Celtisch             | rütsch.           |
| 36. — Wallisch             | reg.              |
| 37. — Anglosächsisch       | rige.             |
| 38: — Englisch             |                   |
| 59. — Teutonisch           |                   |
| 40. — Plattdeutsch         | rogge.            |
| 41. — Deutsch              |                   |
| 42. — Dänisch              |                   |
| 43. — Isländisch           | •                 |
| 44. — Schwedisch           | rog,              |
| 45. — Friesisch            | _                 |
| 46. — Lithauisch           |                   |
| 47. — Lettisch             | rudsi.            |
| 48. – Kriwo-Liwonisch      |                   |
| 49. — Finnisch             | ruis.             |
| 50. — Karelisch            | ruis.             |
| 51. — Olonisch             | ruit.             |
| 52. – Estländisch          | rukhi, rükki.     |
| 53. — Permisch             | rütscherg.        |
| 54. — Lesginisch im Stamme |                   |
| Anzug                      | rodshi.           |
| 55. — — — — Dshar          | rochi.            |
| 56. — — —— Chunsag         | rotl, (pscheniua) |

Das Wort power (rosh) nähert sich unserm Zeitworte power, pawenam (rashu, rashdaju, ich entstehe); doch seine Abstammung von diesem Zeitworte scheint uns zweiselhaft, indem dieser Begriff [zur Bezeichnung des Roggens, wie das häusig mit diesem Worte der Fall ist) zu allgemein ist; denn nicht nur der Roggen, sondern jede Art von Getreide und Gewächs entsteht und wächst. Und so ist es denn wahrscheinlicher, dass diese Benennung von dem Worte poer (rog, Horn) abgeleitet ist, indem die Spitze der Aehre aus auswärts stehenden Nadeln besteht, die, wie Hörner (poeu, rogi) oder Fühlhörner (powen, roshki) bey den Insekten, sie vor dem Anfall der Mücken schützen.

#### Zweite Familie.

| fr                    | anz  | . sseg         | giu, ssoili. |
|-----------------------|------|----------------|--------------|
| 7. — Romanisch und    | Alt- | •              |              |
| 6. — Neugriehisch     | • •  | . ssika        | le.          |
| 5. — Lateinisch       |      | . sseka        | ıle.         |
| 4. — Kornwallisch     |      | . ssege        | el.          |
| 3. — Ersoschottisch . | •    | . <b>s</b> sea | gel.         |
| 2. — Irländisch       |      | . ssege        | ol.          |
| 1. Auf Bretanisch     |      | ssego          | <i>ii.</i>   |

| 8. Au | f Französisch . | • |   | • | ssegle.          |
|-------|-----------------|---|---|---|------------------|
| 9. —  | Portugiesisch   |   |   |   | ssenteu.         |
| 10. — | Wallachisch .   | • | • |   | ssckare.         |
| 11. — | Wotjakisch .    |   |   |   | sek.             |
| 12. — | Dugorisch       | • |   | • | sıtka.           |
|       | Ossetisch       |   |   |   |                  |
|       | Arabisch        |   |   |   |                  |
|       |                 |   |   |   | sseawchaz, ssew- |
|       |                 |   |   |   | haz, ssewzorin   |

Wir haben ähnliche Benennungen unter dem Worte xumo (shito), das vorhergeht, gesehen. Dort nahmen wir an, dass sie von den Slawonischen Worten жито oder сытость (shito oder ssütost, Getreide oder Sättigung) abstammen, welche beyde Anlass geben konnten, das Getreidekorn mit von ihnen abgeleiteten Namen zu bezeichnen; doch hier sehen wir, unter dem Worte рожь (rosh, Roggen), chen dieselben Namen, die sich zuweilen noch mehr dem Zeitworte chamb (ssejat, säen; dergleichen sind: sseagel, ssegel u. s. w.) nähern, von dem gleichfalls der Saamen, der bey uns und andern Nazionen Getreide [pomb, rosh] genannt wird, herkommen kann, weil es gesäet wird; und da in verschiedenen Sprachen einmal das

Getreide (жито, shito) Roggen, ein anderesmal aber der Roggen (рожь, rosh) Getreide gegenannt wird; so kann sehr wohl in der Wortableitung eben dieselbe Vermischung Statt haben, d. i. eine Sprache kann ihre Benennung von жито [shito], eine andere die ihrige von сыто (ssüto, satt), und eine dritte die ihrige von съять (ssejat, säen) hergeleitet haben.

#### Dritte Familie.

| ı.         | Au | f Pohlnisch | • |   | sboshe, shito.        |
|------------|----|-------------|---|---|-----------------------|
| 2.         |    | Bucharisch  |   | • | ' <b>s</b> sijabogdai |
| <b>3</b> . | _  | Chiwisch .  | • |   | bugdai.               |
| 4.         | _  | Arinisch .  | • |   | bugdai.               |
| <b>5</b> . |    | Assanisch   |   |   | butai.                |

# Anmerkung.

Hier ist es augenscheinlich, dass diese Worte aus den Slawonischen божіе [boshije, göttlich] und бого-дай [bog-dai] oder, was auf eines hinansläuft, богомо данное (bogom dannoje, von Gott gegeben) zusammengesetzt sind. Uebrigens bemerkt man noch andere, dem Slawonischen sich nähernde Benennungen, als zum Beyspiel das Tungusische im Jenisseischen Kreise klebu [das unserm хальбь, chljeb, Brod nahe kömmt); in den Bargusinischen Kreisen talgan

(das unserm толокно, tolokno, gedörrtes Hafermehl gleicht); im Gegentheile aber befinden sich in den Slawonischen Mundarten Worte, deren Ursprung unbekannt ist, wie das der Fall mit dem Illyrischen gers ist.

# CYLII. OBEC'D (Owess, Hafer).

| ı.         | Αu | f Slawonisch  | •   |     | •   | •  | owess.      |
|------------|----|---------------|-----|-----|-----|----|-------------|
| 2.         |    | Slawonisch-1  | Jn  | gar | isc | h. | owess.      |
| 3.         | _  | Kleinrusslän  | dis | ch  |     | •  | owess.      |
| 4.         |    | Susdalisch    |     |     |     | •  | owess.      |
| <b>5</b> . |    | Serbisch .    |     | •   | •   |    | owess, owas |
| 5.         |    | Pohlnisch .   |     |     | •   |    | owjess.     |
| 7.         | _  | Illyrisch .   |     |     |     |    | owass.      |
|            |    | Böhmisch      |     |     |     |    |             |
| 9.         | _  | Wendisch      |     |     |     |    | wows.       |
|            |    | Romanisch     |     |     |     |    |             |
|            |    |               | f   | ran | 7.  |    | awossna.    |
|            |    | Französisch   |     |     |     |    |             |
|            |    | Lateinisch    |     |     |     |    |             |
|            |    | Neapolitanisc |     |     |     |    |             |
|            |    | Spanisch      |     |     |     |    |             |
|            |    | Portugiesisch |     |     |     |    |             |
|            |    | Walesanisch   |     |     |     |    | awiena.     |
|            |    | Wallachisch   |     |     |     |    |             |
| -          |    | Lithauisch    |     |     |     |    |             |
|            |    | Lettisch .    |     |     |     |    |             |
| . y.       | _  |               | •   | •   | •   | •  | on h        |
|            |    | Ing.          |     |     |     |    | erit >      |

20. Auf Kriwo-Liwonisch . . auzass.

21. - Wogulisch um Narüm. awiss.

22. - Samojedisch am Flusse

Ket . apsa.

# Anmerkung.

Das Wort ocecs [owess] kömmt von obeucaro (obwissaju, ich behänge ringsum — Sieh
meine Kurzen akademischen Denkwürdigkeiten)
her. Uebrigens bemerkt man auch hier, dass
diese Getreidesaamen in verschiedenen Sprachen
mit einander verwechselt werden, so dass eine
Sprache unter ihrem Namen [zum Beyspiel
arusch] Roggen versteht, eine andere aber, unter demselben oder einem sehr nahe verwandten Namen, Getreide oder Hafer versteht.

#### Zweite Familie.

| i. Auf Plattdeutsch | 1. | • | • | • | nawer, (nawer). |   |
|---------------------|----|---|---|---|-----------------|---|
| 3. – Deutsch .      |    |   |   |   | haber.          |   |
| 3. — Holländisch    | •  |   |   | • | hawer.          |   |
| 4 Friesisch .       |    |   |   | • | hewer.          | , |
| 5. — Isländisch     |    |   |   |   | hafur.          |   |
| 6. — Schwedisch     |    |   | • |   | hafra.          |   |
| 7. — Cimbrisch      | ٠. | • |   |   | harben.         |   |
| 8. — Dänisch        | _  |   |   |   | hawre.          |   |

9. Auf Maltisch . . . . hafura. 10. — Manshurisch . . . arfa.

#### Anmerkung.

Wie sehr sich auch diese Familie von der ersten entsernt haben mag, so kann sie dennoch sehr wohl die nämliche, d. i. aus ihr durch Veränderung entstanden seyn. Wie so? wird man mich fragen. Auf folgende Art. Nehmen wir von dem Worte hawer den Buchstaben h weg, und verändern den Buchstaben r in s, so erhalten wir awes oder nach unserer Art owes. Man wird aber einwenden: das ist aber eine zu gezwungene Erklärung. Keineswegs, sondern ein sehr folgerechter, wahscheinlicher Schluss; denn Erstens wird der Anfangsbuchstabe h, besonders in der Sylbe ha, die oft wie a ausgesprochen wird, häufig weggelassen. Zweytens verändern sich die Buchstaben in Worten, nicht bloss verschiedener Sprachen, sondern selbst in einer und der nämlichen Sprache. Drittens zeigt die gleiche Anzahl von Buchstaben in den Worten awer und owes gleichfalls an, dass das Wort hawer cher durch Wiederholung des Wortes owes entstanden sey, als durch Herleitung desselben aus einer andern Wurzel. Viertens sehen wir nicht in vielen Familien das letzte Wort, in einer Reihe von einander abstammenden Namen, sich dergestalt von dem ersten entfernen, dass durch die stufenweise Veränderung desselben, in ihm auch nicht ein einziger Buchstaben mehr von dem ersten Worte vorhanden ist? Dergleichen Vergleichungen und Zusammenstellungen sind durchaus nöthig, wenn wir von dem Ursprunge und der Abstammung der Sprache keine irrigen Begriffe haben wollen.

# CXLIII. BUHOTPAAD [Winograd, TRAUBE].

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slav | vonisch             |     | • · |     |    | winograd.         |
|-------------|---------------------|-----|-----|-----|----|-------------------|
| 2. — Peri   | nisch               | •   | •   | •   |    | winograd.         |
| 3. — Zige   | unerisch            |     | •   | •   |    | winogrodos, mol.  |
| 4 Kare      | elisch              |     | •   | •   | •  | winogradnoidu.    |
| 5. — Illy   | risch .             |     | •   |     | •  | winogrozen, gros- |
| •           |                     |     |     |     |    | dje.              |
| 6. — Wei    | adisch              | •   | •   |     | •  | winowu-gran.      |
| 7. — Serl   | oisch .             | •   | •   |     |    | winowakitsch.     |
| 8. — Poh    | lnisch              |     | •   | •   |    | winorossl, grono. |
| 9. — Klei   | nrussländ           | lis | ch  |     |    | winograd.         |
| 10. — Susc  | lalisch             |     | •   | •   | •, | winograd.         |
| 1 1 Goti    | hisch .             |     |     |     | •  | wina - bassi.     |
| 12 Ang      | lo <b>s</b> ächsise | b   | •   | • , | •  | winberiak.        |

| 13. Auf Englisch    |    | •    | •   |               | wein, grep (wine, |
|---------------------|----|------|-----|---------------|-------------------|
| _                   |    |      |     |               | grape).           |
| 14. – Teutonisch    |    |      |     |               | ,                 |
| 15. — Plattdeutsch  |    |      | •   |               | windruwe.         |
| 16. — Deutsch .     |    |      |     |               | weintraube.       |
| 17. — Dänisch .     |    |      |     |               | windrun.          |
| 18. — Isländisch    |    |      |     |               |                   |
| 19 Schwedisch       |    |      |     |               | -                 |
| 20. — Holländisch   |    |      |     |               | winetros.         |
| 21 Friesisch.       |    |      |     |               | winorüwe.         |
| 22. — Irländisch    |    |      |     | •             | winemen.          |
| 23. — Celtisch .    |    |      |     |               | gwinien.          |
| 24. — Ersoschottisc |    |      |     |               | _                 |
| 25 Lettisch .       |    |      | •   |               | winogs.           |
| 26. — Albanisch     |    |      | •   | .•            | wenessa.          |
| 27. — Finnisch      |    | •    |     |               | rvinamaria.       |
| 28. — Estländisch   |    |      | •   |               | winamarje.        |
| 30. — Wotjakisch    |    |      |     |               | buruwini, wsjum.  |
| 31. — Arabisch.     |    |      |     |               | uinaan, anab.     |
| A                   | nn | nor. | kun | ). <i>O</i> ° |                   |

Hier ist das gemeinschaftliche Wort wino (вино, Wein); alle übrigen hinzugefügten Worte sind entweder Endungen, oder von andern Wurzeln hergeleitete Namen.

# Zweite Familie.

- 1. Auf Slawonisch-Ungarisch grosdie.
- 2. Böhmisch . . . grosdie, groshden.

Wir nennen gleichfalls die Weintrauben eposaie (grosdije). Wahrscheinlich gehören auch das Französische grappe, das Englische grape hieher, die gleichfalls eine Traube bedeuten.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Tschuwaschisch      | jusum, ssirli.   |
|----------------------------|------------------|
| 2. — Türkisch              | usjum.           |
| 3 Tatarisch Meschtsche-    |                  |
| razischen Stammes.         | jusum.           |
| 4. — Baschkirischen        | dschjusum, jeme- |
|                            | schi.            |
| 5. — Nogaischen—           | usjum.           |
| 6. — — im Tobolski-        | •                |
| schen Kreise .             | ussjum, hiiljak. |
| 7. — Chiwisch              | usjum.           |
| 8. — Tscherkess - Kabardi- | •                |
| nisch .                    | susjum, shusum.  |
| 9. — Truchmenisch          | dshusim.         |
| 10. — Kalmükisch           | dshissjum.       |
| 11. — Mongolisch           |                  |
| ,                          |                  |

#### Anmerkung.

. Wir bezeichnen mit dem Worte usrome (isjum) trockene Weinbeeren, und die allerklein-II. Theil. sten mit dem Tatarischen (Tschazkischen Stammes) Namen Kischmisch. Nach andern Tatarischen Mundarten heisst die Weintraube imischarak, Tschahür. Kommen nicht vielleicht davon unser Wort apaks (arak, Arrak) und das in der gemeinen Volkssprache übliche ruxups (Tschichir, unausgegohrner Wein) ber?

### CXLIV. PhIEA (Rüba, Fisch).

#### Erste Familie.

| 1. | Auf | Slawonisch          |     | •   |      |   | rüba.  |
|----|-----|---------------------|-----|-----|------|---|--------|
| 2. |     | Slawonisch -        | Un  | gar | 'isc | h | riiba. |
| 3. |     | Böhmisch            |     | •   |      |   | rüba.  |
| 4. |     | Serbisch .          | •   |     | •    |   | riiba. |
| 5. |     | Wendisch            | •   |     |      |   | riiba. |
| 6. | -   | Pohlnisch 💮         |     | •   |      |   | riiba. |
| 7. |     | Kleinrusslän        | dis | ch  |      |   | rüba.  |
| 8. |     | Illyrisch .         |     |     |      | • | riba.  |
| 9. |     | Sorabisch           | •   |     | •    |   | riba.  |
| 0. |     | Polabisc <b>h</b> . |     |     | • .  | • | riba.  |
|    |     |                     |     |     |      |   |        |

## Anmerkung.

Diese Familie hat mit keiner Benennung in andern Sprachen irgend eine Achulichkeit, auch ist es unbekannt, woher sie entstanden seyn mag. Vielleicht kömmt sie von dem Zeitworte posimib (robjet, verzagen, den Muth verlieren) her, der Bemerkung zusolge, dass die kleinen Fische an heitern Tagen, wenn sie sich an der Sonne wärmen, heerdenweise sich am User aufhalten, sobald aber jemand sich ihnen nähert, mit Verzagtheit, mit Furcht sogleich sich in die Tiese senken.

# Zweite Familie.

| 1. Auf                           | Albanisch                                                          |    |    | •              | •         | pisski.                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 2. —                             | Kornwallisch                                                       | l  |    |                |           | püssk.                                           |
| 3. —                             | Wallisch .                                                         |    |    | •              |           | pessk.                                           |
|                                  | Bretanisch                                                         |    |    |                |           |                                                  |
| 5                                | Lateinisch                                                         | •  |    | •              |           | piszis, (piscis).                                |
| 6. —                             | Neapolitanis                                                       | ch |    |                |           | pessze.                                          |
| 7                                | Italienisch                                                        |    |    | ٠.             |           | pesche.                                          |
| 8                                | Spanisch .                                                         |    |    |                | •         | pesskado.                                        |
|                                  | Portugiesisch                                                      |    |    |                |           | =                                                |
|                                  | Wallachisch                                                        |    |    |                |           | · -                                              |
|                                  | Walesanisch                                                        |    |    |                |           | •                                                |
|                                  |                                                                    |    |    |                |           | -                                                |
| 12                               | Romanisch                                                          | ui | ıd | AII            | ţ-        |                                                  |
| 12                               | Romanisch                                                          | uı |    |                |           | poisson.                                         |
|                                  |                                                                    |    | f  | ra u           | z.        | poisson.<br>poasson,(poisson).                   |
| 13. —                            |                                                                    | •  | f  | rau:<br>•      | z.        | poasson, (poisson).                              |
| 13. —<br>14. —                   | Französisch<br>Gothisch                                            | •  |    | rau:           | <b>z.</b> | poasson (poisson).<br>fissis.                    |
| 13. —<br>14. —<br>15. —          | Französisch<br>Gothisch                                            | ch |    | rau:<br>•<br>• | z.        | poasson,(poisson).<br>fissis.<br>fissk, (fisk).  |
| 13. —<br>14. —<br>15. —<br>16. — | Französisch<br>Gothisch<br>Anglosächsis<br>Dänisch .               | ch | f: | rau:<br>•<br>• | z.        | poasson,(poisson). fissis. fissk, (fisk). fissk. |
| 13. —<br>14. —<br>15. —<br>16. — | Französisch<br>Gothisch<br>Anglosächsis<br>Dänisch .<br>Teutonisch | ch |    | rau:<br>•<br>• | <b>z.</b> | poasson,(poisson). fissis. fissk, (fisk). fissk. |

| 19. Auf Schwedisch |   |   | • | • | fissk.          |
|--------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 20. — Englisch .   | • |   |   |   | fisch, (fish).  |
| 21 Plattdeutsch    |   |   |   | - | fisch.          |
| 22. – Deutsch .    |   |   |   |   | fisch.          |
| 25. — Cimbrisch    | • | • |   |   | fisch.          |
| 24. — Holländisch  | • |   |   | • | fisch.          |
| 25. — Friesisch    |   |   | • |   | fesc <b>h</b> . |
|                    |   |   |   |   |                 |

Dieser Familie nähern sich die Slawonischen Worte necons und nucre (pessok und pissk, Sand und Pipen), die beyde Anlass geben konnten, die Fische mit, von ihnen abgeleiteten, Namen zu bezeichnen. Ohne Zweifel sahen die ersten Bewohner der Erde die kleinen, in der Nähe der User auf seichten, sandigen Stellen schwimmenden Fische eher, als die grossen, die sich in den Tiefen der Gewässer aufhalten. Daher nennen wir auch eine Art kleiner Fische пискари (pisskari, Gründling), welcher Namen sehr wohl aus пескари (pesskari) entstanden sey kann, und in diesem 'Falle augenscheinlich von necono (pessoli, Sand) herstammt. Auf eben dieselbe Weise ist es auch sehr wohl möglich, dass die Benennungen dieser Familie von dem Worte nucko [pissk, das Pipen einiger Thiere] abgeleitet seyen, indem alle übrigen Thiere, die die Erde oder die Luft bevölkern, mit starken

Stimmen von der Natur begabt sind, während die Fische im Gegentheile stumm sind, oder höchstens einen schwachen, kanm bemerkbaren, und dem Seufzen (nuuanie, pischtschanie) ähnlichen Laut von sich geben, von dem sie dann ihren Namen können erhalten haben. gens bemerkt man auch hier in verschiedenen Sprachen Namen, die im Allgemeinen Fisch bezeichnen, und sich Slawonischen Worten nähern, womit wir verschiedene Arten von Fischen benennen. Diess ist der Fall mit dem Arabischen ssemeg, das sich unserm ssemga (cemea, Lachs) nähert; oder mit dem Brazischen ssagassun, oder dem Japonischen ssagana, das sich unserm ssig (cuer, Schnäpel) nähert; oder mit dem Armenischen zugo, das unserm schtschuka [uyra, Hecht) gleicht, so wie das Malayische

<sup>\*)</sup> Damit man dergleichen Wortableitungen nicht für willkührlich, und zu weit hergeholt ansehe, ist es nöthig, wie wir das bereits mehr als einmel sehon wiederholt haben, sich an zwey Umstände zu erinnern: Erstens, dass wir in allen Sprachen häufige Spuren der Slawonischen Sprache finden; und Zweytens, dass wenn auch in den Sprachen, die den Fisch mit den Namen pissk, fisk, piszis, u. s. w. bezeichnen, das Zeitwort pipen auch nicht die mindeste Aehnlichkeit mit unserm naugans (pischtschat) hätte, dieses immer noch kein unbestreitbarer Einwurf gegen unsere Wortableitung wäre, indem dieses Zeitwort in jenen Sprachen sehr wohl verschwunden seyn kann, aber seine Zweige sich eben so wohl in der Sprache können erhalten haben.

ikon unserm okun (окунь, Barsch). Unter dem Tatarischen balük (Fisch) verstehen wir gedörrte Stör - und Hausenrücken.

# CXAV. YEPBb (Tscherw, WURM).

#### Erste Familie.

| ru- |
|-----|
|     |
|     |
| •   |
|     |
|     |
|     |
| •   |
| •   |
|     |
|     |

# Anmerkung.

Das Wort repos (scherw, Wurm) kann aus dem Worte repeso (tschrewo) in der gemeinen Volkssprache repeso (tscherewo, Bauch) entstanden seyn, indem dieses Thier, dessen Füsse nicht bemerkbar sind, auf dem Bauche zu kriechen geschienen haben mag. Uebrigens sind die Würmer, von dem Blute, womit ihre Adern augefüllt sind, roth, und könuch sehr wohl

dieser Farbe ihre Benennung gegeben haben, von der dann eine Meuge Zweige entstanden sind, als: героленный, гермный, геронець (tscherwlennüi, tschermnüi, tscherwonez, scharlachroth, roth, Dukate, u. m. a.)

#### Zweite Familie.

| 1          | E .,     | Auf                                          | Lateinisch   |    |     | •   |    | wermis, (vermis).   |
|------------|----------|----------------------------------------------|--------------|----|-----|-----|----|---------------------|
| 2          | à.       |                                              | Italienisch  |    |     | •   | •. | werme.              |
| 7          | 5.       | -                                            | Neapolitanis | ch |     |     |    | wermo.              |
| 4          | ί.       |                                              | Friesisch.   |    | •   | •   |    | wirm.               |
| Ē          | Š.       |                                              | Wallachisch  |    | • , |     |    | wjerm <b>e.</b> · ′ |
| 6          | 5.       |                                              | Französisch  |    |     |     |    | wer.                |
| 7          | 7•       |                                              | Walesanisch  |    | •   |     |    | wer.                |
| 8          | 3.       |                                              | Englisch .   | •  |     |     | •  | worm.               |
| ç          | ).       | <u>.                                    </u> | Holländisch  | ١  | •   | • . | •  | worm.               |
| 3 (        | ).       | <del>-</del>                                 | Plattdeutsch |    | •   | •   | •  | u'orm.              |
| 3 1        | ١.       |                                              | Deutsch .    | •  | •   | •   | •  | wurin.              |
| 1:         | <b>.</b> |                                              | Cimbrisch    | •  |     |     | •  | borm, burm.         |
| 13         | 5.       |                                              | Dänisch .    |    |     | •   | •  | orm.                |
| <b>T</b> 4 | ί.       |                                              | Isläntlisch  | •  |     | •   | •  | ormur.              |
| 15         | i.       | <del></del>                                  | Jüdisch .    |    | • • |     | •  | worem.              |
| 3 (        | j.       |                                              | Armenisch    | •  | •   | •   |    | wortna, wortu.      |
|            |          |                                              |              |    |     |     |    |                     |

# Anmerkung.

Dieser Familie nähert sicht unser Zeitwort eepmisms (wertjet, drehen) auf Lateinisch verto,

wovon die Zweige веревка, вервь (werewka, werw, Strick, Seil) entstanden sind; und obgleich sich der Wurm in der That windet und drehet, und durch seine unverhältnissmässige Dicke in Betracht seiner Länge einem Stricke gleicht; so lässt sich dennoch mit grösserer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass diese zweyte Familie nur eine Veränderung der ersten ist. Sie hat sich freylich von der ersten sehr weit entfernt; doch daran kann sehr wohl der Umstand Schuld seyn, dass die Lateinische und andere mit ihr verwandte Sprachen den Buchstaben & (tsch) in ihrem Alphabete nicht haben, und also unumgänglich gezwungen waren, ihn durch andere Buchstaben zu ersetzen, so dass aus unserer Anfangssylbe rep (tscher) bey ihnen die Sylbe ver entstanden ist; ferner verwandelten diese Sprachen, ihren Eigenheiten zufolge, auch unsern Buchstaben e (w) in m, und begannen vermis, verme, vorm u. s. w. zu sprechen. Dergleichen Veränderungen in verschiedenen Sprachen dürsen uns keineswegs wundern, wenn wir in den verschiedenen Mun-, darten einer und derselben Sprache so grosse Abweichungen sehen, dass man sie zuletzt selbst nicht mehr errathen kann. Wer erkennt in Manshurischen Worle tsatorna Wort rucmuzuuge [tsohistilischtsche, Reinigungsort]? Anfangs veränderte es sich, mit einer andern Endung, in das Wort cisterna (d. i. zu-cmapun, tschistarnja), und später in tsatorna. Beyspiele solcher Veränderungen finden wir eine Menge selbst in unserer Sprache. Bemerken wir ferner, dass in den Sprachen dieser zweyten Familie, so wie in der unsern, der namliche Begriff von einem Wurme (zepst, tscherw) sich dem Begriffe der Röthe (zepstennocmt, tscherwlennost) nähert; denn der Lateiner versteht unter dem Worte vermiculus, und der Franzose unter dem Worte vermiculus gleichfalls eine rothe, purpurrothe Farbe.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Kornwallisch       | prew.   |
|---------------------------|---------|
| 2. — Wallisch             | prew.   |
| 3. — Bretanisch           | preon.  |
| 4. — Wogulisch im Wercho- | •       |
| turischen Kreise .        | perk.   |
| 5. — am Flusse            |         |
| Tschjussow .              | berko.  |
| 6. — Andisch              | perkol. |
|                           |         |

# Anmerkung.

Auch hier, beym Anblick der Versetzung der Buchstaben er in re, die wir überall, ja

selbst in dieser Familie bemerken, ist es weit wahrscheinlicher zu schliessen, dass der Name prew aus tscherw entstanden sey, als anzunehmen, dass er ein eigenes, zufälliger Weise sich unserm Slawonischen näherndes Wort sey.

#### Vierte Familie.

| 1. Auf Bucharisch          | kırm, dud. |
|----------------------------|------------|
| 2. — Persisch              |            |
| 3. — Kurdisch              | kürm.      |
| 4. — Zigeunerisch          | kirmo.     |
| 5. — Lappländisch          | kirbma.    |
| 6. — Kriwo Liwonisch       | kirmens.   |
| 7. — Lithauisch            | kirmeles.  |
| 8. — Indostanisch im Dekan | kire.      |
| 9. — Indisch im Multan .   | kere.      |
| 10 Türkisch                | kurt.      |
| 11 Tatarisch um Kasan .    | kurt.      |
| 12. — — im Meschtschera-   |            |
| zischen Kreise             | kurt.      |
| 13. — — im Baschkiris-     |            |
| · chen Stamme              | kurt.      |
| 14. — — im Nogaischen      | •          |
| Stamme .                   | kurt.      |
| 15. — — im Tobolskischen   |            |
| Kreise .                   | kurt.      |
| 16. — im Tschazischen      |            |
| Stamme .                   | kurt.      |
|                            |            |

| 17. Auf | Tatarisch am Tschjuli | m | kurt.  |        |
|---------|-----------------------|---|--------|--------|
| 18. —   | - am Jenissei         | • | kurd.  |        |
| 19. —   | - um Kusnezk          | • | kurt.  |        |
| 20. —   | — — am Barab          |   | kurt,  | kerot. |
| ai. —   | Kirgisisch            |   | kurt.  | •      |
| 22. —   | Chiwisch              |   | kort.  |        |
| 33      | Truchmenisch          |   | kort.  |        |
| 24. —   | Tschjuwaschisch .     |   | chort. |        |

Diese vierte Familie gleicht der zweyten; denn kirm ist von wirm nur durch den Anfangsbuchstaben verschieden. Die übrigen Namen: kurt, kort, korot, obgleich sie dem Slawonischen Worte ropomons (korotok, kurz --das wir mit vielen andern Sprachen gemein haben, wie aus dem Lateinischen kurto, dem Italienischen corto, dem Französischen court. dem Deutschen kurz, dem Griechischen zugros erhellt) gleichen, und obgleich dieses Wort hätte Anlass geben können, den Wurm damit zu bezeichnen, rücksichtlich seiner Kürze im Vergleich, zum Beyspiele, mit einer Schlange, eben so wie wir auf diese Art ein Thier rpome (krot, Maulwurf) genaunt haben; alle übrigen Namen, sage ich, zeigen dadurch, dass sie alle einen und denselben Anfangsbuchstaben beybehalten.

ferner dadurch, dass sie, der zweyten und dritten Familie, diese aber der ersten Familie gleichen, beynahe unbestreitbar an, dass sie alle nur eine unnuterbrochene Kette bilden, die von der ursprünglichen Benennung ausgeht und sich dann stufenweise in ihren Gliedern Ausser diesen Familien finden sich verändert. noch andere Namen, die mit Slawonischen Worten Aehnlichkeit haben, als: das Estländische uss, uiss mit upserm yez, yesi (uss, ussü, Schnurbart, Bartfaden), wovon der Wurm, der deren hat, sehr wohl seine Benennung erhalten konnte; das Wogulische um Tscherdüm tonsch, ton. scha, von der ihm eigenthümlichen Dunne (тонкость, tonkost); das Arabische dud, dout und das Maltische duda von надутливость (nadutliwost, das Aufgeschwollenseyn); das Maushurische umjacha und das Japanische mucha, musch, von dem Umstande, dass der Wurm sich in einen Schmetterling oder in eine Fliege (myxa, mucha) verwandelt (Sieh im folgenden Worte die zweyte Familie.

# CXLVI. MYXA (Mucha, FLIEGE).

#### Erste Eamilie.

1. Auf Slawonisch . . . mucha, muschka.

| 173                           |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 2. Auf Slawonisch-Ungarisch   | mucha.          |
| 5. — Wendisch                 | mucha.          |
| 4. — Pohlnisch                | mucha.          |
| 5. — Kleinrussländisch        | mucha.          |
| 6. — Susdalisch               | mucha.          |
| 7. — Serbisch                 | mucha, muwa.    |
| 8. — Illyrisch                | muga.           |
| 9. — Böhmisch                 | mausha.         |
| 10. — Griechisch              | mia.            |
| 11 Neugriechisch              | migia.          |
| 12. — Altpersisch             | magas, maksche. |
| 13. — Neupersisch             | meges, megs.    |
| 14. — Kurdisch                | meches.         |
| 15. — Arabisch                | mekel.          |
| 16. — Jüdisch                 | muk, mik.       |
| 17. — Indisch im Multan .     | maki.           |
| 18. — Indostanisch im Ben-    |                 |
| galen .                       | mukii.          |
| 19. — — im Dekan .            | mukki,          |
| 20. — Malabarisch             | mudki.          |
| 21. — Tatarisch am Ienissei . | mass.           |
| 22. — Inguschewisch           | mos.            |
| 23. — Tschetschenzisch        | masui.          |
| 24. — Lithauisch              |                 |
| 25. — Lettisch                | musta.          |
| 26. — Kriwo Liwonisch         | musza.          |
| 27. — Wallachisch             | muskü.          |

·

| <b>28.</b> | Auf | Romaniseh     | n  | ıd  | A | lt- |          |
|------------|-----|---------------|----|-----|---|-----|----------|
|            |     | •             | f  | ran | Z |     | moske.   |
| 29.        |     | Französisch   | •  | •   |   |     | mush.    |
| 3o.        |     | Albanisch     |    |     |   | •   | müsch.   |
| 31.        |     | Walesanisch   |    |     | • | •   | motsche. |
| 32.        |     | Lateinisch    | •  |     | • |     | muska.   |
| <b>53.</b> |     | Italienisch   |    | •   |   | •   | moska.   |
| 34.        |     | Neapolitanis  | ch |     | • |     | moska.   |
| 35.        |     | Spanisch .    | •  |     |   |     | moska.   |
|            |     | Portugiesisch |    |     |   |     |          |
|            |     | •             |    |     |   |     |          |

An der Einheit dieser Familie lässt sich nicht zweifeln. Das Slawonische wyxa (mucha, Fliege) ist von woxs (moch, Moos) abgeleitet, weil der Leib der Fliegen haarig (woxnamo, mochnato) ist, obgleich diess nur wenig zu bemerken ist.

## Zweite Familie.

| 1. | Auf | Mordowisch   |     | • | • |          | karwa.             |
|----|-----|--------------|-----|---|---|----------|--------------------|
| 2. |     | Tscheremissi | isc | h | • | <u>:</u> | karma.             |
| 3. | _   | Mokschanisc  | h   |   | • |          | karu.              |
| 4. |     | Finnisch .   |     |   |   | •        | karpjunen, tscher- |
|    |     |              |     |   |   |          | pein.              |
| 5. |     | Estländisch  | •   |   |   | •        | kerpein, kjarben.  |
| б. |     | Karelisch    |     |   | • | •        | kjarbjane.         |
| 7. | _   | Olonisch .   |     |   |   |          | kjarbjaine.        |

Wir sagten in der vierten Familie unter dem Worte repes (tscherw, Wurm), dass die Buchstaben z und z (tsch) oft einer statt des andern ausgesprochen werden. Davon sehen wir hier ein Beyspiel in der Finnischen Sprache. Wir setzten egleichfalls voraus, dass die Manshurische und die Japanischen Benennungen umjacha, mucha, musch, Slawonische Worte seven, worunter sie einen Wurm verstehen, in. dem Sinne, dass der Wurm sich in einen Schmetterling oder in eine Fliege verwandelt: hier sehen wir die Bestätigung unserer Voraussetzung im umgekehrten Sinne, und namentlich, dass die Mordowen und andere Völker der Fliege den Namen karwa u. s. w. geben, d. i. sie mit eben denselben Namen bezeichnen, womit verschiedene Sprachen in dem vorhergehenden Worte (Sieh die vierte Familie) den Wurm benennen. Auch dieses kann als Beweis der Verwechselung des Wurmes mit der Fliege dienen, dass in den verschiedenen Ostjakischen Mundarten Fliegen einer gewissen Art (und keine Würmer mit dem Namen ssürüntsch, ssürantschi bezeichnet werden, denen wir gleichfalls den Namen ssarantscha (capanta, Heuschrecke) gegeben haben.

# CXLVII. 3BBPb (Swjer, ein wildes Thier).

# Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch         | •   | swjer.                  |
|---------------------------|-----|-------------------------|
| 2. — Slawonisch-Ungaris   | ch  | swjer.                  |
| 3. — Serbisch             | •   | sujer.                  |
| И. — Susdalisch           | •   | swjer.                  |
| 5. — Süranisch            | •   | swjer.                  |
| · 6. — Permisch           | •   | swjer.                  |
| . 7. — Mordowisch         | •.  | swjer, paksche.         |
| 8. — Kleinrussländisch .  |     | swir.                   |
| 9. — Böhmisch             | •   | swire.                  |
| 10. — Illyrisch           | •   | swjer.                  |
| 11. — Pohlnisch           | •   | swjersh.                |
| 12. — Wendisch            | •   | swerju.                 |
| 13. — Sorabisch           |     | wïerïo.                 |
| 14. — Lithauisch          | •   | sweris.                 |
| 15. — Lettisch            | •   | swjers.                 |
| 16. — Karelisch           | •   | swiiri, <b>s</b> werit. |
| 17. — Olonisch            | •   | sweri.                  |
| 18. — Zigeunerisch        | •   | swjeros.                |
| 19. — Tatarisch im Tobols | ki- |                         |
| schen Kre                 | ise | sjunuwjar.              |
| <b>20.</b> — am Barab     | ٠.  | senuar.                 |
| 21. — — im Nogaisch       | en  |                         |
| Stamı                     | me  | dshanawa <b>r.</b>      |
| 22. — Truchmenisch        | •   | dshanwar.               |

| 23. Auf Bucharisch          | dshanawar.               |
|-----------------------------|--------------------------|
| 24. — Indisch in Multan     | dshanawar.               |
| 25. — Indostanisch im Ben-  |                          |
| • • galen.                  | dshunawar,<br>dschanwur. |
| 26. — Kurdisch              | tschanwar.               |
| 27. — Persisch              | dschanwar, schi-         |
|                             | kar.                     |
| 28. — Samojedisch im Pusto- |                          |
| serschen Kreise             | ssarmik.                 |
| 29. — — Obdorschen          | ssarmak.                 |
| 30. — am Flusse Ket         |                          |
| 31. — Ossetisch             | ssürt, sserd.            |
| 32.— Ostjakisch             | ssuru.                   |

Wie sehr sich auch die letzten Namen in der Aussprache von ihrem Ursprung mögen entfernt haben, so finden sich dennoch in ihnen einige Spuren desselben. Nehmen wir das Tatarische sjanuwjar, und verwerfen wir daraus die Buchstaben janu (die irgend einer Ursache wegen können eingeschaltet seyn), und es bleißt uns swjar übrig, das fast eben dasselbe wie swjer ist. Davon haben die andern Sprachen, nach verändertem Anfangsbuchstaben, ihre Namen dshanawar, dshanwar, tschanwar, u. s. w. II Theil.

hergeleitet. Was die fünf letzten Worte betrift, so sehen wir, ungeachtet sie sich noch weiter von ihrer Quelle entfernt haben, dennoch in ihnen die Wurzelbuchstaben sr oder (in andern Sprachen) ssr.

### Zweite Familie.

| 1. Auf Griechisch |     |    |     |   | thir, $(\theta \tilde{\eta} \varrho)$ , soon. |
|-------------------|-----|----|-----|---|-----------------------------------------------|
| 2. — Neugriechisc | h . |    |     |   | thirion, (θηρέον).                            |
| 3. — Lateinisch   |     |    |     |   |                                               |
| 4. – Italienisch  |     |    | •   | • | fiera, bestia.                                |
| 5 Portugiesisch   | h . |    | •   | • | fera.                                         |
| 6. — Romanisch    | und | A  | it- |   |                                               |
|                   | fr  | an | Z   | • | fereng.                                       |
| 7. — Anglosächsis | ch  |    | •   |   | deor, (*deor).                                |
| 8. — Englisch     |     |    |     | • | dir, biest, (deer).                           |
| 9 Teutonisch      |     | •  | •   | • | dior, tior.                                   |
| 10 Plattdeutsch   |     | ,  | •   | • | deer, beist.                                  |
| 11. — Deutsch .   | :   | •  |     |   | thier.                                        |
| 12. – Dänisch .   | •   | •  | •   |   | dür (dyr).                                    |
| 13 Schwedisch     |     |    | •   |   | djur, (djur).                                 |
| 14. — Isländisch  |     | •  |     | • | dür.                                          |
|                   |     |    |     |   | •                                             |

# Anmerkung.

Ich habe diese Familie von der ersten getrennt, aus Furcht Wiederspruch zu finden. Aber nach allem Anschein gehört sie dazu; denn der Griechische Anfangsbuchstaben θ ist unser Φ, und in diesem Worte nichts anders, als ein weicherer Laut, der die Stelle der zwey Mitlauter sw vertritt. Andere Sprachen haben diesen Griechischen Zischlaut in die Lungenlaute t und d verwandelt. Die Deutsche Sprache aber, indem sie zu ihrem t ein h fügt (denn sie schreibt thier), zeigt durch diese Rechtschreibung deutlich an, dass sie dadurch den Griechischen Buchstaben θ ausdrücken will. Einige Sprachen bezeichnen das Wort swyer durch den Namen bui, boen, u. s. w., die vielleicht von den Slawonischen Worten σμάμωμα, δοεμφ (buinüi, bojez, wüthend, Kämpfer) herkommen.

# CIIL. ESIK'D (Bük, STIER).

#### Erste Familie.

| 1. Auf S | Slawonisch    | •. | . • | • | • | bük, tur, wol, go-<br>wjado, tjelez. |
|----------|---------------|----|-----|---|---|--------------------------------------|
| 2. — T   | Wendisch      |    | •   |   |   | bük, wol.                            |
| 3. — I   | Pohlnisch     | •  |     | • | • | bük.                                 |
| 4. — 8   | Susdalisch    |    | •   | • |   | biik.                                |
| 5. — N   | Mordowich     |    |     |   |   | buka.                                |
| 6. — I   | Mokschanisc   | h  |     | • | • | buka.                                |
|          | Tatarişch Tse |    |     |   |   |                                      |
| •        |               |    |     |   |   | 1-12- I-1-1                          |

|                              | •               |
|------------------------------|-----------------|
| 8. Auf Tatarisch am Jenissei | bugà.           |
| 9. — — um Kusnezk            | bugà.           |
| 10. — —am Barab .            | bagà.           |
| 11. — — Meschtschera-        | -               |
| zischen Stammes              | boga, atschüss. |
| 12 Kangatisch                | bugà.           |
| 13. — Teleutisch             | bugà.           |
| 14. — Bucharisch             | bugà.           |
| 15. — Chiwisch               | bugà.           |
| 16. — Kamaschinisch          | buga.           |
| 17. — Karassinisch           | buchà.          |
| 18. — Mongolisch             | buchà, schor.   |
| 19, - Kalmückisch            | bucha, zar.     |
| 20. — Brazisch               | buckà.          |
| 21. — Arinisch               | bugà.           |
| 22. — Maushurisch            | muchaschan.     |
| 23. — Wallisch               | beuch, be.      |
| 24. — Kornwallisch           | beu.            |
| 25. — Serbisch               | bün, wol.       |
| 26. — Griechisch             | bus.            |
| 27. — Neugriechisch          | goïdi, widelon. |
| 28. — Lateinisch             | bos, taurus.    |
| 29. – Italienisch            | bowe.           |
| 30. — Neapolitanisch         | boe.            |
| 31. — Spanisch               | bueî.           |
| 32. – Portugiesisch          |                 |
| 33. — Romanisch und Alt-     | •               |
| fnanz                        | hu tom          |

| 34.        | Au | f Französisch | 1          | bof, toro (boeuf, taureau). |
|------------|----|---------------|------------|-----------------------------|
| <b>35.</b> | _  | Malabarisch   |            | boïl.                       |
| <b>36.</b> | _  | Indostanisc   | h im Beng- |                             |
|            |    |               | galen .    | bail.                       |
| 37.        |    | -             | im Dekan   | bel.                        |
| 38.        | _  | Arabisch      | • • • •    | beker, cakar.               |
|            |    | •             | <i>4</i>   | •                           |

So viele Sprachen, die diesen Namen mit demselben Anfangsbuchstaben beginnen, zeigen, ' ungeachtet der Verschiedenheit der Endung in mehreren derselben, deutlich an, dass sie keineswegs, eigene Worte zur Bezeichnung dieses Thieres geschaffen haben, sondern alle eines und dasselbe Wort wiederholen. Sieh die Sammlung meiner Schriften, Theil XIV. Seite 3. Erklärung des Wortes 6025 (bog, Gott). Vielleicht hat sich das Wort buk dem Worte bog, worunter wir, wie viele andere Sprachen, das höchste Wesen verstehen, dadurch genähert, weil die Israeliten einem Götzenbilde, das die Gestalt eines Stieres hatte, opferten, und sich, seiner Stärke und Kraft wegen, wahrscheinlich unter ihm die Gottheit vorstellten.

### Zweite Familie.

- 1. Auf Holländisch . . . oss.
- 2. Kubatschinisch . . . oss.

| Anzug oss.  4. — — — — Chuusag oz.  5. — — — — Dshar . ots.  6. — — — Dido . is.  7. — Woljakisch . osch.  8. — Wogulisch am Flusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Auf Lesginisch im Stamme |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 5. — — — — Dshar . ots. 6. — — — Dido . is. 7. — Woljakisch . osch. 8. — Wogulisch am Flusse  Tschjussow. oscka. 9. — im Wercho- turischen Kreise oscka, kerssaur. 10. — — um Tscherdüm usch, charmiss. 11. — Süranisch . üsch. 12. — Permisch . üschla. 13. — Tscheremissisch . üschkjüsch, uschkusch. 14. — Plattdeutsch . osse. 15. — Deutsch ochs. 16. — Anglosächsisch . oksa, (oxa). 17. — Englisch oks, (ox). 18. — Teutonisch ogss. 19. — Cimbrisch oksse. 20. — Dänisch oksse, (oxe). 21. — Schwedisch . uksse. 22. — Friesisch egsse. 23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss. | Anzug .                     | oss.              |
| 6. — — — — Dido . is. 7. — Wotjakisch . osch. 8. — Wogulisch am Flusse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. — — — — Chunsag          | <b>oz.</b> .      |
| 7. — Wotjakisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                   |
| Tschjussow. oscka.  9. — im Werchoturischen Kreise oscka, kerssaur.  10. — um Tscherdüm usch, charmiss.  11. — Süranisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. — — — Dido .             | is.               |
| Tschjussow. oscka.  9. — im Werchoturischen Kreise oscka, kerssaur.  10. — um Tscherdäm usch, charmiss.  11. — Süranisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7. — Woljakisch             | osch.             |
| 10. — — im Wercho- turischen Kreise oscka, kerssaur.  10. — — um Tscherdüm usch, charmiss.  11. — Süranisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. — Wogulisch am Flusse    |                   |
| turischen Kreise oscka, kerssaur.  10. — — um Tscherdüm usch, charmiss.  11. — Süranisch üsch.  12. — Permisch üschla.  13. — Tscheremissisch üschkjusch, uschkusch.  14. — Plattdeutsch osse.  15. — Deutsch ochs.  16. — Anglosächsisch . oksa, (oxa).  17. — Englisch oks, (ox).  18. — Teutonisch ogss.  19. — Cimbrisch oksse.  20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                              | Tschjussow.                 | oscka.            |
| 10. — — um Tscherdüm usch, charmiss.  11. — Süranisch üsch.  12. — Permisch üschla.  13. — Tscheremissisch üschkjüsch, usch- kusch.  14. — Plattdeutsch osse.  15. — Deutsch ochs.  16. — Anglosächsisch oksa, (oxa).  17. — Englisch oks, (ox).  18. — Teutonisch ogss.  19. — Cimbrisch oksse.  20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                 | 9. — — im Wercho-           | •                 |
| 11. — Süranisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | turischen Kreise            | oscka, kerssaur.  |
| 12. — Permisch       üschla.         13. — Tscheremissisch       üschkjüsch, uschkusch.         14. — Plattdeutsch       osse.         15. — Deutsch       ochs.         16. — Anglosächsisch       oksa, (oxa).         17. — Englisch       oks, (ox).         18. — Teutonisch       ogss.         19. — Cimbrisch       oksse.         20. — Dänisch       oksse, (oxe).         21. — Schwedisch       uksse.         22. — Friesisch       egsse.         23. — Ostjakisch um Beresow       uküss, charmiss.                                                                           | 10. — — um Tscherdäm        | usch, charmiss.   |
| 13. — Tscheremissisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11. — Süranisch             | üsch.             |
| kusch.  14. — Plattdeutsch osse.  15. — Deutsch ochs.  16. — Anglosächsisch oksa, (oxa).  17. — Englisch oks, (ox).  18. — Teutonisch ogss.  19. — Cimbrisch oksse.  20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12. — Permisch              | üschla.           |
| 14. — Plattdeutsch osse.  15. — Deutsch ochs.  16. — Anglosächsisch oksa, (oxa).  17. — Englisch oks, (ox).  18. — Teutonisch ogss.  19. — Cimbrisch oksse.  20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13. — Tscheremissisch       | üschkjusch, usch- |
| 15. — Deutsch ochs.  16. — Anglosächsisch oksa, (oxa).  17. — Englisch oks, (ox).  18. — Teutonisch ogss.  19. — Cimbrisch oksse.  20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ,                         | kusch.            |
| 16. — Anglosächsisch oksa, (oxa).  17. — Englisch oks, (ox).  18. — Teutonisch ogss.  19. — Cimbrisch oksse.  20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | osse              |
| 17. — Englisch oks, (ox).  18. — Teutonisch ogss.  19. — Cimbrisch oksse.  20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15. — Deutsch               | ochs.             |
| 18. — Teutonisch ogss.  19. — Cimbrisch oksse.  20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                   |
| 19. — Cimbrisch oksse. 20. — Dänisch oksse, (oxe). 21. — Schwedisch uksse. 22. — Friesisch egsse. 23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =                           | • •               |
| 20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                           | <del>-</del>      |
| 20. — Dänisch oksse, (oxe).  21. — Schwedisch uksse.  22. — Friesisch egsse.  23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19. — Cimbrisch             | oksse.            |
| 22. — Friesisch egsse. 23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20. — Dänisch               | oksse, (oxe).     |
| 23. — Ostjakisch um Beresow uküss, charmiss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21. — Schwedisch            | uksse.            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                   |
| of no Nanim makes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 - um Nariim              | gokuss.           |
| 25. — Türkisch oküss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | •                 |
| 26. — Tatarisch um Kasan . ugess.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25. — Türkisch              | oküss.            |

| 27. Auf Tatarisch um Baschki- | •              |
|-------------------------------|----------------|
| rischen Stammes               | ug <b>us.</b>  |
| 28. — — Nogaischen            |                |
| Stammes                       | ogus.          |
| 29. — — im Stamme Ka-         |                |
| sag im Kauk .                 | okuss.         |
| 30. — — im Tobolski-          | •              |
| schen Kreise .                | ugüs <b>s.</b> |
| 31 Jakutisch                  | oguss.         |
| 32. — Truchmenisch            | ugoss.         |
| 33. — Kirgisisch              | ugjus.         |

Wie verschieden auch diese Familie von der ersten zu seyn scheint, so ist sie aller Wahrscheinlichkeit nach dennoch nichts anders als eine Fortsetzung derselben, die den Anfangsbuchstaben des Lateinischen bos weggeworfen hat. In andern Namen aber spricht man deswegen ein k aus, weil ihr Buchstabe x nicht iss sondern iks heisst.

# Dritte Familie.

| 1. Auf Slaw | onisch   | -Ur  | ıga | risc | ch | svol.        |
|-------------|----------|------|-----|------|----|--------------|
| 2 Sora      | bisch    | •    |     |      |    | wol.         |
| 3. — Kleir  | ırussläi | ndis | sch |      | ٠. | wol.         |
| 4. — Böhi   | nisch    | •    |     |      |    | wu <b>ł.</b> |

| 5. Auf Polabisch . | • |   |    | wallo. ·        |
|--------------------|---|---|----|-----------------|
| 6. — Wendisch .    |   |   |    | wow.            |
| 7. — Illyrisch     |   | • | •  | wo, tschoweuse. |
| 8 Neapolitanisch   |   |   | ٠. | woe.            |

Ein grosser Stier heisst im Slawonischen gleichfalls 80.28 (wol), eine Benennung, die ihren Ursprung wahrscheinlich in dem Zeitworte 82.2000 (walit) hat, welches zur Bezeichnung der Bewegung irgend etwas Grossen und Starken gebraucht wird, als zum Beyspiel des Sturmes, der einen Wald umstürzt, oder eines Elephanten, der wie ein Berg dahin schreitet. Daher wird auch eine vom Winde gejagte grosse Wassermasse 80.2112, 62.22 (wolna, wal, Welle, Woge) genannt. Auf eben dieselbe Weise wird eine, um eine Festung ringsum aufgeworfene und einer Mauer ähnliche Erdmasse Wall (62.22, wal) genannt.

### Vierte Familie.

| 1. Auf Assyrisch | •  | • ′ | • | • | taura.          |
|------------------|----|-----|---|---|-----------------|
| 2. — Syrisch .   | •  | •   | • |   | taura.          |
| 3. — Chaldäisch  | •  |     | • | • | toiru, schoiru. |
| 4. — Assanisch   | •  |     | • | • | schar.          |
| 5. — Hebräisch   | ٠. |     | • |   | schor.          |

| 6. Auf Jüdisch              | schor.        |
|-----------------------------|---------------|
| 7. — Tungusisch in den Bar- |               |
| gusinschen Kreisen          | tschar.       |
| 8. — Taiginisch             | ssir.         |
| 9. — Samojedisch im Toms    |               |
| kischen Kreise .            | kor, (ssir *) |
| 10. — — im Narümschen       | korsir **).   |
| 11. — im Timskischen        | •             |
| Stamme .                    | korsir.       |
| 12. — am Flusse Ket         | korsür.       |
| 13. — — im Obdorschen       |               |
| Kreise .                    | chora.        |
| 14. — Wogulisch um Beresow  | charmiss.     |
| 15. — Ostjakisch im l.umpo- |               |
| kolschen Stamme .           | karmes.       |
| 16. — — im Wassjugan-       |               |
| schen —                     | · karmes.     |
| 17. — Kartalinisch          | schari.       |

<sup>\*)</sup> Dieses und die darauf folgenden Worte sind aus den Namen kor und ssir zusammengesetzt, die beyde nichts anders sind, als Abänderungen des Anfangsbuchstaben loura, eben so wie chora und schor.

<sup>\*\*)</sup> Die Benennungen des Stiers schor, korsir, u. s. w. haben Aehnlichkeit mit den Namen: \*\*nossips\* (kosür, die Hauptfarbe im Kartenspiele), \*\*susps\* (wisir. der erste Staatsbeamte bey den Türken), \*\*sire\*, Titel in den Schreiben an Könige; eben so auch mit dem Lateinischen Worte Cäsar und unserm Worte \*\*uaps\* (zar, König, Herrscher). Die uralte Verehrung dieses Thieres und die ihm dargebrachten Opfer können sehr wohl Anlass gegeben haben, die höchsten Ehrenstellen mit diesem Namen zu bezeichnen.

Wir sehen in den Synonymen der ersten und zweyten Familie dieselben Namen wie hier (die Lateinischen bos und taurus, die Französischen boeufund taureau), von lenen einige Sprachen beyde Benennungen, andere aber nur eine mit ihrer stufenweisen Veränderung beybehalten haben. Wir gebrauchen das Wort быкь (bük), doch allem. Anschein nach war ehemals das Synonym myps (tur, Stier) gebräuchlich, was aus einigen Stellen alter Sagen hervorgeht, dergleichen folgende sind: comuваеть турій рогь меду сладкаго (wüpiwajet turii rog medu sladkago, er leert das mit süssem Meth gefüllte Stierhorn). Im Liede Igor finden wir den Ausdruck: бый-турь всеволодь (bui-tur wssewolod, an Stärke dem wilden Stiere gleich). Daher stammen die eigenen Namen Таврь, Таврида (Tawr, Tawrida, Taurus, Taurien).

### CIL. KOPOBA (Korowa, KUH).

### Erste Familie.

- 1. Auf Slawonisch . . . horowa, krawa.
- 2. Samojedisch im Pusto-

serschen Kreise . . karowa

| <b>3</b> . | Au       | Slawonisch-  | Un  | gar | iscl | 3 | krawa.       |
|------------|----------|--------------|-----|-----|------|---|--------------|
|            |          | Böhmisch     |     |     |      |   |              |
| <b>5</b> . | <u> </u> | Serbisch .   |     |     | :    |   | krawa.       |
| 6.         |          | Kleinrusslän | dis | ch  | •    |   | korowa.      |
| 7.         |          | Pohlnisch    |     |     |      |   | krowa.       |
| 8.         |          | Weudisch     | • . |     |      |   | kruwa.       |
|            |          | Sorabisch !  |     |     |      |   |              |
| 10.        |          | Lithauisch   |     |     |      |   | karwe.       |
| 11.        | _        | Isländisch   |     |     |      |   | kür.         |
| 12.        |          | Englisch .   |     |     |      |   | krau, (cow). |
|            |          | Auglosächsis |     |     |      |   | •            |
|            |          | Plattdeutsch |     |     |      |   |              |
| 15.        |          | Deutsch .    | •   |     |      |   | kuh.         |
|            |          | Cimbrisch    |     |     |      |   |              |
|            |          | Schwedisch   |     |     |      |   | ku.          |
|            |          | Dänisch .    |     |     |      |   | ko.          |
|            |          | Holländisch  |     |     |      |   | koi.         |
|            |          | Friesisch .  |     |     |      |   | ke.          |
| 21.        | _        | Afganisch    |     |     |      |   | kua.         |
| 22.        | _        | Ossetisch    |     |     |      |   | kug.         |
|            |          | Armenisch    |     |     |      |   |              |
|            |          | Lappländisc  |     |     |      |   |              |
|            |          | Inbazisch    |     |     |      |   |              |
|            |          | Kaınt schada |     |     |      |   | ,            |
|            | •        | Fluss        | e T | jag | il   |   | kouscha.     |
| 27.        |          | Japanisch    |     |     |      |   |              |

Obwohl die letztern Worte durch Weglassung des Buchstaben r und Annahme anderer Endungen, sich einigermaassen von den erstern unterscheiden; so sieht man dennoch durch eben diese Anfangssylben, dass die Völker keineswegs eigene Namen für diess Thier erfunden haben, sondern eben dasselbe Wort, das sie eines von dem andern entlehnten, schnarrend wiederholen.

### Zweite Familie.

| I.           | Auf        | f Spanisch           | •   | •    | •    | •  | waka.    |
|--------------|------------|----------------------|-----|------|------|----|----------|
| ٦.           | -          | Wallachisch          |     |      | •    |    | waka.    |
| 3.           |            | Lateinisch           |     |      |      |    | wakka.   |
| 4.           |            | Italienisch          |     | •    |      | •  | wakka.   |
| 5.           | <u>_</u> . | Neapolitanis         | ch  | •    |      |    | wakka.   |
| 6.           | _          | Portugiesisch        | h   | •    |      |    | wakka.   |
| 7.           | _          | Lesginisch ir        | n S | tan  | m    | e  | •        |
|              |            | •                    | Ar  | zu   | g    |    | aka.     |
| 8.           |            |                      | _   | Dsc  | ha   | r  | aka.     |
| 9.           |            |                      | - C | hur  | ısaş | 5  | aka.     |
| ió.          |            |                      | - I | Oido | )    | •  | asa.     |
| 11.          | _          | Walesani <b>s</b> ch |     | •    |      |    | watscha. |
| ı <b>3</b> . |            | Französisch          |     | •    | •    | .• | wasch.   |
|              |            |                      |     |      |      |    | •        |

Das Wort waka konnte sehr leicht durch Versetzung der Sylben, aus kawa entstehen, und kawa; durch Weglassung des Buchstaben r aus krawa. In andern Sprachen hat sich das Wort waka in aka verkürzt, in noch andern hat es sich in watscha umgewandelt, woraus wasch entstanden. Ueberall sind die Spuren der Verwandlung noch deutlich zu sehen.

#### Dritte Familie.

| ı. Auf | Maltisch . | •    | •   |     | •          | bakra. |          |
|--------|------------|------|-----|-----|------------|--------|----------|
| ž. —   | Arabisch . | •    |     |     |            | bakar, | bekaret. |
| 3. —   | Mongolisch |      |     |     |            | ukür.  |          |
| 4. —   | Kalmükisch |      | •   | •   | •          | ukür.  |          |
| 5. —   | Tungusisch | im   | N   | ert | ; <b>-</b> |        |          |
|        | schins     | kis  | che | n   |            | kukur, | goker.   |
| 6. —   | . — in de  | n I  | Bar | gus | i-         |        |          |
|        | nischen    | K    | rei | en  |            | kukur. |          |
| 7. —   | — im (     | )be  | r-A | ng  | a-         |        |          |
|        | 1          | risc | he  | n . | _          | ukur.  |          |

# Anmerkung.

Diese dritte Familie hat sich noch weiter von dem Anfange der ersten entfernt, stammt aber dennoch auf eine leicht bemerkbare Art

davon ab; denn nehmen wir das Wort bakru, und versetzen wir, wie eben, die Sylben, so dass aus der zweyten die erst wird, so kömmt kraba zum Vorschein, das sich dem Slawonishen krawa so sehr nähert, das es weit unwahrscheinlicher wäre, diess dem blossen Zufalle zuzuschreiben, als einer Veränderung, wie wir deren in allen Familien bemerken. übrigen Benennungen, obgleich sie mit andern Buchstaben anfangen, sehen wir, dass unmittelbar, auf dieselben die nämlichen Wurzelbuchstaben folgen, woraus das Wort korowa oder krawa besteht. Ueberdiess nähern sich eine Menge Worte anderer Sprachen, die einen unverkennbar, andere wahrscheinlich durch Vermischung verwandter Begriffe, unsern Slawonischen Worten, wie, zum Beyspiel, das Assyrische toura (Stier), tora (Kuh) unserm myps (tur, Stier); das Zigeunerische guruw (Stier), und guruni (Kuh), gleichfalls der Aussprache nach unsern Slawonischen Namen nahe kommend; eben so die hieher gehörigen goru auf Altpersisch, guru auf Indostanisch im Bemerkenswerth ist das Magidansche ssappi-babae (den Stier nennen sie ssapio, folglich bedeutet das hinzugefügte Wort das weibliche Geschlecht, im Slawonischen. баба (baba Weib). Das Imeretische kobali gleicht unserm

кобыла (kobüla, Stute). Das Tungusische im Mangaseischen Kreise matschala nähert sich unserm Zeitworte Mbiramb (mütschat, brüllen, muhen), das die Stimme der Kuh bezeichnet, und woraus wir, wenn wir das Wort roposa (korowa, Kuh) nicht hätten, zur Beuennung derselben das Wort Monaso (mütschalo) hätten bilden können. Das Lettische gows (und die, in andern Sprachen üblichen, Benennungen gow, gjaw, u. s. w.) gleichet unserm совядо (gowjado, Rindvieh), das gleichfalls eine Kuh bezeichnet, und woher unser Wort говядина [gowjadina, Rindfleisch] stammt. Auf Finnisch Karelisch, Olonisch, u. s. w. heisst die Kuh legma, legnja, legmju; in einigen Samojedischen Kreisen kotschtseha, kitschtscha, u. s. w; in den Wogulischen und Ostjakischen Kreisen messe, missje, miss, und ferner (eben so wie auf Tatarisch) sser, ssür, ssüer, u. s. w. (mit eben denselben oder ähnlichen Namen bezeichnen sie auch den Stier. Sieh die vierte Familie unter dem Worte быкъ-bük, Stier). Die Namen legma, kotschtscha und eesse nähern sich unsern Worten Ascamb (ljagat, legen), Kyra (kutscha, Hausen), maco (mjasso, Fleisch), und können sehr wohl davon abstammen, da die Kühe so-' wohl sich legen, als auch in diesem Zustande irgend einem Haufen gleichen, ferner fett oder

fleischig sind, woher wir denn auch sowohl ihr Fleisch госядина (gowjadina), als sie selbst говядо (gowjado) nennen.

# CL. EAPAH'D (Baran, WIDDER).

### Erste Familie.

| 1.          | Aul | Slawonisch   | •             | •   |     |     | baran, owen, jag-  |
|-------------|-----|--------------|---------------|-----|-----|-----|--------------------|
|             |     | •            |               |     |     |     | nja, agnez, jarka. |
| 2.          |     | Slawonisch-  | Un            | gar | isc | h · | baran.             |
| 3.          |     | Ungarisch    | •             | •   |     |     | baron.             |
| 4.          |     | Wendisch     | •             |     | •   |     | baran.             |
| 5.          | -   | Sorabisch    |               |     |     | •   | baran.             |
| 6.          |     | Kleinrusslän | dis           | ch  |     | ••  | baran.             |
| 7.          |     | Pohlnisch    | •             |     | •   | •   | baran.             |
| 8.          | -   | Permisch     |               | :   |     | •   | baran, bala.       |
| 9.          |     | Mordowisch   |               |     | •   |     | baran.             |
| <b>1</b> 0. |     | Mokschanisc  | h             | •   | •   |     | boran.             |
| I I.        | _   | Finnisch .   |               | •   |     |     | boran, lammas,     |
|             |     |              |               |     |     |     | · pesti.           |
| 12.         |     | Persisch .   | •             | •   | •   | •   | barâ.              |
| 1 <b>3.</b> |     | Assyrisch    | •             | •   | •   | •   | arba.              |
| 14.         |     | Kriwo-Liwo   | ai <b>s</b> c | :h  | •   | •   | rainis.            |
| <b>1</b> 5. | _   | Anglosächsis | sch           |     | •   |     | ram.               |
| 16.         |     | Englisch     |               |     | •   | •   | ram.               |
|             |     | _            |               |     |     | •   |                    |

Die Benennung baran ist ein lautnachahmendes Wort, das die Stimme des damit bezeichneten Thieres [bja) darstellt, wovon dann der Ausdruck baeems (blejet, blöket) anstatt baems (bajet) herkömmt. Das Persische bara ist eine augenscheinliche Abkürzung, das Assyrische arba eine Versetzung der in bara vorhandenen Sylben. Ferners muss man auch bemerken, dass der Buchstabe r sich oft in den Buchstaben l verwandelt, wodurch dann von dem Worte ram sehr wohl das Deutsche, Dänische und Finnische: bam, lam, lammas, u. s. w. (Sieh die vierte Familie) entstehen konnten.

### Zweite Familie.

| 1. Auf Illyrisch owar |
|-----------------------|
|-----------------------|

### 2. — Lithauisch . . . awinas

# Anmerkung.

Unser Wort ове́нь (owen, Widder, und der Name des Weibchens овца, owza) sind eines mir unbekannten Ursprungs. Auch haben die übrigen Sprachen keine Benennungen, die sich diesem Worte nähern.

II. Theil.

#### Dritte Familie.

| ŧ.         | Auf | Lateinisch  |   |   | • | • | aries, (aries). |
|------------|-----|-------------|---|---|---|---|-----------------|
| 2.         |     | Baskisch .  |   | • | • | • | aria.           |
| <b>5</b> . |     | Estländisch | • | • | • | • | ijar, lammas.   |
| ۵.         |     | Tamulisch   |   |   | • |   | aru.            |

# Anmerkung.

Wir nennen gleichfalls ein junges Schaaf 
npra [jarka]. In irgend einem alten Liede liest 
man: npra ne npra, bapans ne bapans (jarka 
ne jarka, baran ne baran, ein junges Schaaf 
und doch kein Schaaf, ein Widder und doch 
kein Widder), cmapan ogerra ne nporra (staraja 
owetschka ne jarotschka, ein altes Schaaf ist 
kein junges Schaaf). Unter dem Worte npo 
(jaro), auf Deutsch Jahr, verstehen wir den 
Frühling, und haben davon die Benennung des 
Sommergetreides hergeleitet: nposoe (jarowoje). 
Die Worte npocmb [jarost, Wuth), ncaps [shar, 
Hitze), und andere, kommen wahrscheinlich 
gleichfalls davon her.

#### Vierte Familie.

| 1. | Auf | Russisch   | • | • | • | • | jagnja, jagnenok. |
|----|-----|------------|---|---|---|---|-------------------|
| 2. | _   | Chinesisch |   |   |   |   | jan.              |

Diese Benennung scheint gleichfalls ein lautnachahmendes Wort zu seyn; die Stimme oder das Blöken der jungen Widder oder Schaafe ist zarter als das der alten, und man hört eher den Laut ja-a als bja-a. Hieher muss man auch das Wort агнець [agnez, Lamm) rechnen.

# CLI. POI' (Rog, HORN).

### Erste Familie.

| J.         | Auf | Slawonisch    | •    | •   | •   | • | rog.      |
|------------|-----|---------------|------|-----|-----|---|-----------|
| 2.         |     | Slawonisch -  | Un,  | gar | isc | h | rog.      |
| <b>3.</b>  |     | Illyrisch .   | •    |     | •   |   | rog.      |
| 4.         |     | Serbisch .    | •    |     | •   |   | rog.      |
| <b>5</b> . |     | Pohlnisch     | •    |     | ••  | • | rog.      |
| 6.         |     | Kleinrusslän  | dis  | ch  |     | 4 | rog.      |
| 7.         |     | Susdalisch    |      |     | •   |   | rog.      |
| 8.         |     | Zigeunerisch  | ı    |     |     | • | rogos.    |
| 9.         |     | Lithauisch    |      | •   | •   |   | rogas.    |
| 10.        |     | Lettisch .    | •    | •   | •   |   | rags.     |
| .11        | _   | Kriwo-Liwo    | nisc | :h  |     | • | raks.     |
| 12.        |     | Kartalinisch  | •    | •   | •   |   | rga, rcha |
| 13.        |     | Tschuwaschi   | isct | 1   | •.  | • | müraga.   |
| 14.        |     | Wendisch      |      | •   | •   | • | ro.       |
| 15.        |     | Böhmisch      |      | •   | .•  | • | 70.       |
| 16.        |     | Irländisch    | •    |     | •   | • | eirk.     |
| 17.        |     | Ersoschottise | ch   | •   | •   | • | edgerk.   |
|            |     |               |      |     |     |   | ` .       |

Die letzten sechs Worte, obwohl sie sich von den übrigen sehr entfernen, zeigen durch ihre Abkürzung aus rog in ro, rga, oder durch ihre Endung in rag, irk, erk, deutlich an, dass sie zu dieser Familie gehören.

### Zweite Familie.

| 1. Auf Bretanisch . |   |    |    | hor <b>n</b> . |
|---------------------|---|----|----|----------------|
| 2. — Anglosächsisch |   |    |    |                |
| 3. — Englisch       |   | •  |    | horn.          |
| 4. — Teutonisch .   |   |    | •  | horn.          |
| 5. — Deutsch        | • |    |    | horn.          |
| 6. — Cimbrisch .    | • |    |    | houn.          |
| 7. — Dänisch        | • | •  | •  | horn.          |
| 8. — Isländisch .   | • | •  | •  | horn.          |
| 9. — Holländisch .  |   |    |    | horn.          |
| 10. — Plattdeutsch  |   | •  | •  | hoorn.         |
| 11. — Gothisch .    | • | •, | •  | haurn.         |
| 12. — Friesich      | • |    |    | hauern.        |
| 13. — Schwedisch.   |   | •  | •  | horn.          |
| 14. — Wallisch .    | • | •  | •  | horn.          |
| 15. — Kornwallisch  | • | •  | •  | korn.          |
| 16. — Wallachisch   | • |    |    | korn.          |
| 17. — Lateinisch .  |   | •  |    | kornu.         |
| 18. – Italienisch . | • |    | .• | korno.         |
| 19 Portugiesisch    | • | •  | •  | korno.         |
|                     |   |    | •  |                |

| 20. Auf Neapolitanisc | h |   |   | • | kuorno.        |
|-----------------------|---|---|---|---|----------------|
| 21. — Spanisch        |   |   |   |   | kuerno.        |
| 22. — Französisch     |   |   |   | • | korn, (korne). |
| 23. — Walesanisch     |   |   | • | • | korne.         |
| 24. — Arabisch        | , | • |   |   | karn.          |
| 25. — Maltisch        |   |   |   |   | karn.          |
| 26. — Hebräisch .     | , |   |   |   | kern.          |
| 27 Jüdisch            |   |   |   |   | kesen.         |
| 28. — Chaldäisch      |   |   |   |   | karnu.         |
| 29 Griechisch         |   |   | • |   | keras.         |
| 30 Neugriechisch      |   |   |   |   |                |

Der ganze Unterschied dieser zweyten Familie besteht bloss in der Veränderung des Anfangshuchstaben h in k. Sie ist nichts anders, als eine Fortzetzung der ersten Familie, die sich aber durch Versetzung der Buchstaben rog in gor und kor von derselben entfernt hat. Bemerken wir hier, dass das Wort poses (rosh, Roggen, Korn), das seine Benennung von den, aus seiner Aehre emporstehenden, Spitzen oder Hörnern erhalten hat, denselben Ursprung mit dem Worte pose (rog, horn] hat, wovon die Deutschen Worte Korn (poses, rosh) und Horn (poses, rog] der sicherste Beweis sind. Man bemerkt die nämliche Aehnlichkeit zwischen die-

sen beyden Worten auch in einigen audern Sprachen. Bemerken wir ferner, dass auf Chiwisch, Türkisch und Tatarisch im Nogaischen Stamme, der Begriff Horn durch die Worte buinus, woinus, moinus ausgedrückt wird, und dass davon in andern Sprachen und Mundarten die Worte muzus, mujus, mjuus, bijus, njus u. s. w. herstammen. Das Wort buius hat Achulichkeit mit den Slawonischen Worten bru und noce (bui-noss. Ankerboge, Nase), die sehr leicht Anlass geben konnten zu dieser zusammengesetzten Benennung, um gleichsam auszudrükken, dass der bezeichnete Gegenstand zugleich Nase und Horn sey: wie wir denn in der That irgend ein Thier Hocopoes (nossorog, Nashorn] Diese Anmerkung kann uns auf den Umstand aufmerksam machen, dass sehr oft Benennungen einer und derselben Sache, die in verschiedenen Sprachen durchaus keine Achulichkeit haben, dennoch bey näherer Untersuchung beweisen, dass sie einerley Ursprungs siud, und ihr Daseyn einem und demselben Begriffe, oder einem sehr nahe verwandten Begriffe zu verdanken haben, und nur dadurch sich so sehr von einander entsernen, weil bev Wiederholung eines und eben desselben Namens nothwendigerweise irgend eine Veränderung in den Lauten eintreten muss.

#### Dritte Familie.

| 1.         | Aul | Ungarisch .   | •  |    | • | ssarw.            |
|------------|-----|---------------|----|----|---|-------------------|
| 2.         |     | Finnisch      | .• | •  |   | ssarwi.           |
| <b>3</b> . | _   | Estländisch . | •  |    | • | ssarm.            |
| 4.         |     | Karelisch     | •  |    |   | ssbrwi, schar wi. |
| 5.         |     | Olonisch      |    | •  |   | zarwi.            |
| 6.         |     | Ukrainisch .  | •  |    | • | ssjur.            |
| 7.         |     | Permisch .    | •  | •  | • | ssjur.            |
| 8.         |     | Mordowisch    |    | •. | • | ssjuro.           |
| 9.         |     | Mokschanisch  |    |    |   | ssjura.           |
| 10.        |     | Lappländisch  | •  |    |   | tjurwe.           |
| 11.        |     | Wotjakisch .  |    |    | • | tschur.           |
|            |     |               |    |    |   |                   |

### Anmerkung.

Mit ähnlichen Worten wird in vielen Sprachen, wie diess mit dem Lateinischen cervus, dem Französischen cers, dem Italieuischen cervo [das tscherwo ausgesprochen wird) der Fall ist, der Hirsch bezeichnet, ein Thier, das sich von allen andern durch seine Hörner von ganz eigner Art unterscheidet. Durch diesen Umstand konnte es sehr wohl geschehen, dass von diesen beyden Familien die eine unter dem selben Worte ein Horn (pora, rog), die andere aber einen Hirschen [ozene, olen) verstand. Fügen wir hier noch bey, dass auf Slawenisch mit eben diesem Namen vepes (tscherw, Wurm)

eine Gattung Insekten bezeichnet wird, wovon einige Arten gleichfalls aus ihrem Kopfe etwas den thierischen Hörnern ähnliches hervorstrekken. Wonn wir nun alle diese Aehnlichkeiten in den Sprachen zusammenstellen, so sehen wir uns, ungeachtet ihrer grossen Verschiedenheiten unter einander, gezwungen anzunehmen, dass die vorkommenden Benennungen keincswegs durch Zufall ihre augenscheinliche Aehnlichkeit erhalten haben, sondern dass jedes Volk, indem es von einem andern, früher ausgebildeten, seine Benennungen für gewisse Gegenstände entlehnte, nicht allemal mit dem nämlichen Namen die nämliche Sache bezeichnete, sondern sehr oft die Benennungen auf Gegenstände übertrug, die irgend eine Aehnlichkeit mit der ursprünglich dadurch bezeichneten Sache hatten.

### CLII. KOHb (Kon, PFERD).

# Erste Familie.

| • | 1. Auf      | Slawonisch  | ٠  | •    | •    | • | kon, | loschad. |
|---|-------------|-------------|----|------|------|---|------|----------|
|   | 2. —        | Slawonisch- | Un | ıgaı | risc | h | kon. |          |
|   | <b>3.</b> — | Pohlnisch   | •  |      | •    | • | kon. |          |
|   | 4. —        | Mordowisch  |    | •    |      | • | kon. |          |
|   | 5           | Inbazisch   |    |      |      |   | kon. |          |

| 6.          | Auf | Illyrisch .  |     |    |   | • | konja.       |
|-------------|-----|--------------|-----|----|---|---|--------------|
| 7.          | _   | Böhmisch     |     | •  |   | • | kun.         |
| 8.          |     | Serbisch .   | •   |    |   |   | kon, parit.  |
| 9.          |     | Kleiurusslän | dis | ch | • | • | kin.         |
| <b>5</b> 0. |     | Wendisch     |     | •  | į |   | koi <b>n</b> |
| 11.         |     | Sorabisch    |     |    | • |   | hoin.        |
| 12.         |     | Polabisch    |     |    |   |   | tjun.        |

In dem bekannten Gesange Igor's kömmt das Wort комони (komoni) vor. Da nun einige Völker mit diesem Namen bezeichnet wurden, so ist es wahrscheinlich, dass diese, dem Pferde gegebene, Benennung von Völkern, die zuerst sich seiner bedienten, späterhin sich in кони (koni, Pferde) verkürzt habe.

# Zweyte Familie.

| r. Auf Celtisch   | • |   |    | marsh.       |
|-------------------|---|---|----|--------------|
| 2. — Bretanisch . | • |   | •  | marsh.       |
| 3. — Wallisch .   |   |   |    | merch.       |
| 4. — Kornwallisch | • |   | •  | mer.         |
| 5. — Teutonisch.  |   |   |    | mar, fert.   |
| 6 Plattdeutsch    |   | • | •. | mähre, perd. |
| 7. — Deutsch      | • | • |    | pferd.       |
| 8. — Holländisch  |   | • |    | paard.       |
| 9. — Mongolisch . | • | • | •  | mori.        |

| 10. Auf Brazisch           | murin. |
|----------------------------|--------|
| 11. — Kalmukisch           | morin. |
| 12 Tungusisch im Nert-     |        |
| schinskischen Kreise       | murin. |
| 13. — im Jenisseischen     | murin. |
| 14. — — im den Barbusi-    | •      |
| nischen Kreisen .          | murin. |
| 15. — Tungusisch im Manga- | •      |
| seischen Kreise            | murin. |
| 16. — — um Jakuzk .        | murin. |
| 17. — — um Ochozk .        |        |
| 18. — Manshurisch          |        |
| 19. – Lamaïsch             | *      |

Die Namen dieser Familie haben Aehnlichkeit mit den Worten, die wir und andere Völker zur Bezeichnung gewisser Thiere gebrauchen, als des Wallrosses, des Pantherthieres,
wovon das letztere ein Land-, das erste aber
mehr ein Meerthier ist, von welcher letztern
Eigenheit, nämlich von seinem Aufenthalte im
Meere (море, more), es vielleicht seinen Namen
erhalten hat, so wie es auch im Lateinischen
Rosmarus, (Meerpferd) heisst. Wahrscheinlich
nannten die, zu dieser Familie gehörenden Völker, einer an ihnen mit diesen Thieren bemerk-

ten Aehnlichkeit zufolge, die Pferde mit demselben Namen, d. i. marsch, merch, mar, mori, murin [wovon wir gleichfalls die Benennung mepuns — merin, Wallach — hergeleitet haben), u. a. m.; andere Völker hingegen haben ihnen die Namen paard, perd, pferd, u. s. w.

### Dritte Familie.

| 1. Auf Italienisch   | •    | •   | kawallo. |
|----------------------|------|-----|----------|
| 2. — Neapolitauisch. | •    | •   | kawallo. |
| 3. — Spanisch        | •    | •   | kawalio. |
| 4. — Portugiesisch . | •    | •   | hawallo. |
| 5. — Irländisch      | •    | •   | hapolt.  |
| 6 Romanisch u. Alt   | frae | 1Z. | kawal.   |
| 7. — Französisch     |      | •   | schewal. |
| 8. — Albanisch       | •    | •   | kal.     |
| 9. — Wallachisch .   | •    | •   | kal.     |

# Anmerkung.

Diese Namen haben Aehulichkeit mit unserm Worte кобыла (kobüla, Stute).

### Vierte Familie.

Stamme . alascha, at.

| I.        | Auf | Moksehar  | isch  | •    | •   | • | alascha | •  |
|-----------|-----|-----------|-------|------|-----|---|---------|----|
| 2.        |     | Tatarisch | um :  | Kas  | an. |   | alascha | at |
| <b>3.</b> |     | - in      | n Nog | gais | che | n | ,       |    |

- 4. Auf im Meschtschera
  - zischeu as.
- 5. Tschuwaschisch . . loscha.

Dieses Wort kommt in vielen Sprachen, in einer verkürzten Gestalt, zum Vorschein, als lo, lu, luch, u. s. w.; in andern Sprachen aber wiederholt man bloss das Wort: at, aat, u. s. w. Wir vereinigen beyde Benennungen und sagen nouant (loschad, Pferd). Auf Persisch heisst das Pferd fjars (wir gebrauchen dieses Wort nur im Schachspiele); auf Susdalisch ostren, wahrscheinlich von ocmpoma (ostrota, Schärfe), das im Sinne von Raschheit, Schnelligkeit genommen wird, und eine Eigenthümlichkeit des Pferdes ist.

# CLIII. CBUHLA (Swinja, SCHWEIN).

### Erste Familie.

| T. | Auf | Slawonisch |  | • | • | • | swinïa, | swinja. |
|----|-----|------------|--|---|---|---|---------|---------|
|----|-----|------------|--|---|---|---|---------|---------|

- 2. Slawonisch-Ungarisch swinja.
- 5. Kleinrussländisch . . swinja.
- 4. Illyrisch . . . . swinja, prassas.
- 5. Böhmisch . . . swine.
- 6. Serbisch . . . . swine, krime.

| 7. Auf \ | Wendisch .               |               |      | •   |    | swinoje.        |
|----------|--------------------------|---------------|------|-----|----|-----------------|
| 8. — 5   | Sorabisch                |               | •    |     |    | s winoje.       |
| g. — 1   | Polabisch                |               | •    | •   | •  | swennang.       |
| _        | Pohlnisch                |               |      |     |    |                 |
|          | Gothisch                 |               |      |     |    |                 |
| 12. — I  | Plattdeutsch             | 1             |      |     |    | swie, ssege.    |
| 13. — I  | Deutsch .                | . •           | •    | •   | •  | schwein, ssau.  |
| 14 I     | Dänisch .                |               |      | •   | •  | swin.           |
|          | Cimbrisch                |               |      |     |    | sbain.          |
| 16 1     | Friesisch                |               | •    | •   |    | schwine.        |
| 17 1     | Holläudisch              |               | •    | •   | •  | swin.           |
|          |                          |               |      |     |    | swin, ssuge.    |
|          | sländisch                |               |      |     |    |                 |
|          |                          |               |      |     |    | swie.           |
| 21. —    | Schwedisch<br>Feutonisch |               | •    |     | •. | ssuin.          |
|          |                          |               |      |     |    | ssou, gog. fine |
|          | Lateinisch               |               |      |     |    |                 |
| 24. —    | Celtisch .               | •             |      |     | •  | ssu.            |
| 25. — I  | Finnisch                 |               |      |     |    | ssika.          |
| 26. — I  | Estländisch              |               | •    |     |    | ssigga.         |
| 27. — H  | Karelisch                |               |      | •   | •  | ssiga.          |
|          | Olonisch                 |               |      |     |    |                 |
| 29. — I  | ndisch im l              | Mu!           | ltar | 1.  |    | ssjuger.        |
| 30. — I  | indostanisch             | i, <b>i</b> i | m    | Ben | 1- |                 |
|          |                          | g             | ale  | n   |    | ssuwer, ssowa.  |
| 31. —    |                          | <b>-</b>      | De   | eka | n  | ssaur.          |
| 32. — I  | l'scheremissi            | sch           | 1    |     | •  | ssjussna.       |
| 33. — T  | l'schuwaschi             | iscl          | 3    | •   |    | siissna.        |

# 34. Auf Samojedisch am Flusse

Ket : sobinscha.

# Anmerkung.

Obwohl die letzten Worte sehr weit von den ersten abweichen, so finden sich dennoch in ihnen allen die Wurzelbuchstaben sw., und hauptsächlich der Anfangsbuchstabe s wieder. Ferner konnte es sehr wohl der Fall seyn, das die Aussprache der Sylbe swin in suin, sou, su, u. s. w. überging, aus dem Grunde, weil der Buchstabe w oder unser y in einigen Sprachen wie u, in andern aber wie w ausgesprochen wird, wovon wir überall eine Menge Beyspiele finden, und zwar im Worte sswinja selbst, das eigentlich und der Wortableitung nach suinja seyn solte, indem es von dem Zeitworte cyro (ssuju, stossen, einstecken] herstammt, da das Schwein, indem es seine Nahrung sucht, seinen langen Rüssel gewöhnlich in die Erde stösst, und sie damit aufwühlt (poeme, rojet, wühlt) wovon auch der Rüssel seine Benennung рыло (rülo, gleichsam Wühler) erhalten hat. Das letzte Wort tschwinsha aber, obwohl es durch Veränderung seincs Ansangsbuchstaben sich von den übrigen entscrnt, zeigt dennoch, durch Beybehaltung aller andern Würzelbuchstaben. seine Verwandtschaft mit denselben unwidersprechlich au.

#### Zweite Familie.

| T. Auf      | Ostjakisch im Lumpo-  | 4                |
|-------------|-----------------------|------------------|
|             | kolischen Stamme      | poros.           |
| 2. —        | Wassjugan-            |                  |
|             | schen —               | purus.           |
| 3. —        | - um Beresow          | porüs, purüs.    |
| 4. —        | — am Flusse Tasso     | porsch.          |
| <b>5.</b> — | Süranisch             | pors.            |
| 6. —        | Permisch              | pors.            |
| 7. —        | Wotjakisch            | pars, parütsch.  |
| 8. —        | Samojedisch im Pusto- |                  |
|             | serskischen Kreise    | pars, paras.     |
| 9. —        | — -Obdorschen-        | porüs.           |
| 10. —       | Kurdisch              | pùrs, baras.     |
| 11. —       | Persisch              | baras.           |
| 12. —       | Wogulisch am Flusse   | . •              |
| ٠           | Tschjussow .          | boros.           |
| 13. —       | - im Werchotur-       | •                |
|             | schen Kreise          | porsch, spine.   |
| 14. —       | — um Tscherdüm        | porsch, port.    |
| 15. —       | Bretanisch            | porzel, osch. *) |

<sup>\*)</sup> Von diesen zwey Synonymen nähert sich das erstere dem Deutschen Worte ferkel, dem Englischen farrow dem Lateinischen porcellus, u. s. w. (Ferkel); das zweyte aber gleicht unserm Worte roses (josh, Igel), wovon tomunca.

| 16. Auf | Französisch .  | • |     | • | porh, (porc).   |
|---------|----------------|---|-----|---|-----------------|
| 17. —   | Italienisch .  |   |     | • | porko, (porco). |
| 18. —   | Neapolitanisch |   |     |   | puorko.         |
| 19. —   | Portugiesisch  |   | . • | • | porko.          |
| 20. —   | Wallachisch    |   | •   |   | pork.           |
| 21      | Walesanisch    | • | •   | • | puer.           |

Die Einhet aller dieser Beneunungen ist augenscheinlich, und um so mehr, da iu den Lateinischen, Italienischen und Französischen Worten porcus, porco, porc, der Buchstabe c überall mit unserm c (ss) geschrieben, aber wie k ausgesprochen wird. Unsere, zu dieser Familie gehörenden Worte sind Gopoes und nopoca (borow u. porossja), wovon das erste das Männchen, das zweyte aber ein Junges von dieser. Art Thiere bedeutet. Das Wort Copoes (borow) kömmt von dem Zeitworte poio (roju, ich wuhle) her; das Wort свинья (swinja) aber vom Zeitworte cyro [ssuju), das mit dem vorhergehenden einerley Bedeutung hat (Sieh die obenangeführte Erklärung dieses Wortes). Nopocenors (porossenok) aber ist aus den Worten

<sup>(</sup>joshitssja, das soviel als sich zusammenziehen heist) herkömmt. Auch hat dieses Thier, sowohl seinen Borsten als seinem Rüssel nach, Achnlichkeit mit dem Schweine.

Gopoca сыноки (borowa ssünok, des Ebers Söhnchen] entstanden, die anfangs Gopoceноки (borowssenok), später aber (wegen Verwandtschaft der Buchstaben b und p in der Aussprache) поросеноки (porossenok] ausgesprochen worden sind.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Kirgisisch           | tschutschka.        |
|-----------------------------|---------------------|
| 2. — Tatarisch im Tobolski- | ·                   |
| schen Kreise                | tschutschka.        |
| 3. — — am Barab .           | tschutschka.        |
| 4. — — im Baschkir-         |                     |
| schen Stamme .              | tschiotschka, ssus- |
|                             | ska.                |
| 5. — — um Kusnezk           | tschotschka.        |
| 6. — — im Nogaischen        |                     |
| Stamme .                    | tschoschke.         |
| 7. — — am FlusseTschju-     | , .                 |
| lim .                       | zozka.              |
| 8. — — am Flusse Jenis-     |                     |
| sei .                       | schoschka.          |
| 9. — Telcutisch             | schoschcha.         |
| Anmerkung.                  |                     |

Wir verstehen, in der Volkssprache, unter dem Worte vyuka (tschuschka) gleichfalls ein Schwein; unter dem Worte vyrka (tschu-II, Theil.

tschka) aber einen unsäuberlichen, und nach Art der Schweine mit Kothe befleckten Menschen. Uebrigens können diese Worte entweder lautnachahmend seyn, und sich von dem Laute gebildet haben, den dieses Thier erzeugt, wenn es etwas frisst; woher denn auch unser Wort ragrams (tschawkat, schmatzen) seinen Ursprung hat; oder vielleicht auch von dem Zeitworte nyio (tschuju, riechen, hören] herstammen, indem das Schwein in der That einen feinen Geruch und ein feines Gehör hat. Italien gebraucht man sie zur Aufsuchung unter der Erde sich befindlicher Früchte, der sogenannten Trüffeln. Sie entdecken mittels des Geruchs den Ort, wo die Trüffeln sich hesinden, und fangen alsogleich sie auszugraben an.

## CLIV. COBAKA (Sobaka, HUND).

#### Erste Familie.

| I. Mul | SIA W OHISCII | •   | ٠   | •    | •  | pess,  | soouka. |
|--------|---------------|-----|-----|------|----|--------|---------|
| 2. —   | Slawonisch ·  | ·Ur | ıga | risc | ch | pess.  |         |
| 3. —   | Böhmisch      |     |     | ٠    | •  | pess.  |         |
| 4. —   | Serbisch .    | •   | •   | •    |    | pess,  | pass.   |
| 5. —   | Illyrisch .   |     | :   | •    | •  | pass.  |         |
| 6. —   | Wendisch      |     | •   | •    | •  | poss.  |         |
| 7. —   | Pohlnisch     |     |     |      |    | niese. |         |

of Clauranicah

| 8.  | Auf | Sorabisch  |    |     |     | • | • | piss. |
|-----|-----|------------|----|-----|-----|---|---|-------|
| 9.  |     | Kleinrussl | är | ıdi | sch | • | • | piss. |
| 10. |     | Polabisch  |    |     | ٠.  |   | • | pias  |

## Anmerkung.

Das Wort cobara [ssobaka), das wahrschein lich das veränderte 30bara (sobaka) ist, und von-30bb (sob, Kropf) im Sinne der Fresssucht entstanden seyn mag, hat in keiner andern Sprache Namen, die sich ihm nähern, es sey denn das Persische und Kurdische sseki, ssak, die einige Achnlichkeit damit haben. Die Benennungen necs, nacs [pess, pass) können von dem Zeitworte nacs (passu, ich lasse weiden) herkommen, indem der Hund sich gewöhnlich bey den Heerden des Hausviches befindet, um es vor Kaubthieren zu schützen.

## Zweite Familie.

| 1. Auf Os | tjakisch at | m Flusse  |                 |         |
|-----------|-------------|-----------|-----------------|---------|
| •         |             | Taso .    | konjak.         |         |
| 2. — Ka   | rassinisch  |           | ka <b>nn</b> ah |         |
| 3. — Sa   | mojedisch i | mNarüm-   |                 |         |
| ı         | schen       | Kreise .  | kanak.          |         |
| 4         | Tin         | nskischen |                 |         |
|           |             | Stamme    | kanak.          | , `     |
| 5. —      | am B        | lusse Ket | kanuk,          | konjak. |

| 6. Auf Samojedisch im Toms- |             |
|-----------------------------|-------------|
| kischen Kreise              | konang.     |
| 7. — Tungusisch im Nert-    |             |
| schinskischen Gebiete       | benaki.     |
| 8. — — Jenisseischen        |             |
| Kreise .                    | nonakın.    |
| 9. — — Mangasei-            |             |
| schen —                     | nenakin.    |
| 10. — — — Oberangari-       |             |
| schen .                     | ninakin.    |
| 11 Barbusin-                | •           |
| schen -                     | katschikan. |
| 13. – um Jakutsk .          | ninakin.    |
| 13. — — Ochozk .            | ngin.       |
| 14. — Tschapogirisch        | ninjakin.   |
| 15. — Griechisch            | küon.       |
| 16. — Lateinisch            | kanis.      |
| 17. — Italienisch           | kane.       |
| 18. — Neapolitanisch        |             |
| 19. — Portugiesisch         | kan.        |
| 20. — Romanisch und Alt-    | ,           |
| französ.                    | •           |
| 21. — Französisch           | •           |
| 22. — Albanisch             |             |
| 23. — Wallachisch           | •           |
| 24. — Bretanisch            |             |
| •                           | ki.         |
| 26. — Kornwallisch          | kei.        |
|                             |             |

## Anmerkung.

Wir bemerken bey näherer Untersuchung dieser Familie folgendes: Erstens, nähern sich die darin enthaltenen Benennungen unsern Worten ROHE, ROHERE (kon, konek, Pferd, Pferdchen), die sehr wohl zur Bezeichnung des Hundes in Gegenden, gebraucht werden konnten, wo keine Pferde sind, und man sich statt ihrer der Hunde zum Fahren bedient. Zweitens, obgleich die in vielen Sprachen üblichen Benennungen ninakin, katschjakan u. s. w. andern Ursprungs zu seyn scheinen; so sieht man doch aus ihren Endungen kin, kan (die sich unserm kon sehr nähern) dass sie zur nämlichen Familie gehören, und dass ihre Aufangssylbe ein, dem Wurzelwort beygefügtes Umstandswort ist, das anderswoher genommen worden, und welches dann andere Sprachen. die es irriger Weise für das Stammwort ansalien, statt desselben gebrauchten. Daraus erfolgt, dass, bey aller Verschiedenheit der Sprachen, denuoch immer Spuren des Ueberganges der einen in die andere nachgeblieben sind. Drittens wiederholen die Europäischen Sprachen d. i. die Griechiesche, Lateinische, Italienische u. s. w. cben dieselben Töne, die, mittels eines Uebergangs aus einer Sprache in die andere, vielleicht mit den übrigen einerley Ursprungs sind, im Falle sich ihre Abstammung von andern Worten ihrer eignen Sprache nicht ableiten lässt. Einige Sprachen scheinen dem Hunde Namen gegeben zu haben, die von dem ihm eigenen Gefühle (ein gleiches findet bey den Benennungen des Schweines statt; sich das vorhergehende Wort), herrühren und aus dem Slawonischen geschöpft zu seyn scheinen, als das Mongolische, Brazische und Kalmükische nochoi, das unserm noхай, похать (njuchai, njuchat, ich rieche, .riechen) nahe kömmt; oder das Samojedische in verschiedenen Kreisen wünjuho, weiniko, weniko u. s. w. die unserm соня, обоняние (wonja, obonjanie, Geruch, Riechen) sich nähern. Dieses Gefühl, so wie die Eigenschaft des Schnüffelns sind dem Hunde angeboren, indem er lange Zeit, nachdem ein Thier an einer Stelle sich befunden hat, mittels des Geruchs dasselhe aufzufinden im Stande ist. - Der nämliche Fall scheint bey dem Irländischen gadar, das unserm гадаю, гадать (gadaju, gadat, ich errathe, errathen) sehr nahe kömmt, Statt zu finden; indem man von dem Begriffe ausgehen konnte, dass der Hund mittels der Nase die Gegenwart des Thieres errath. - Wir haben aus der Ursache nicht unterlassen, obige Anmerkungen zu machen, weil sie sich uns beynahe bey jedem Schritte aufdringen; und wenn wir uns von Zeit zu Zeit vielleicht in unserer Meinung irren, so entdecken wir dafür eine Menge richtiger und unverwerflicher Ansichten, die zur Begründung der zwar sehr schwierigen und zusammengesetzten, aber auch höchst nothwendigen und nützlichen Lehre von der Bildung der menschlichen Sprache führen.

#### Dritte Familie.

- 1. Auf Indisch im Multan . kuta.
- 2. Indostanisch im Ben-

galen . kutta.

- 5. Indostanisch im Dekan kuteg.
- 4. Balabanisch . . . kuttera.
- 5. Malabarisch . . . kutga.
- 6. Kamtschadalisch . . kossa, koscha.
- 7. Magidanisch . . . assu.

## Anmerkung.

Diese Worte nähern sich unserm komb, kouka, kuca oder kucka (kot, koschka, kissa oder kiska — Kater, Katze. Sich das folgende Wort), und konnten sehr leicht zur Bezeichnung des Hundes, anstatt der Katze, gebraucht werden.

#### Vierte Familie.

| 1. Auf Chaldäisch      | • |   | • |    | kalbu. |
|------------------------|---|---|---|----|--------|
| 2. — Syrisch .         |   |   |   | ٠. | kalwo. |
| 3. — Assyrisch         |   | • |   | •  | kelba. |
| 4. — Aral <b>s</b> sch |   |   |   |    | kjalų. |

## Anmerkung.

Im Deutschen, Dänischen und andern Sprachen versteht man, unter dem Worte Kalb und ähnlichen, ein junges Rind, und obgleich zwischen einem Hunde und einem Kalbe keine grosse Aehnlichkeit Statt findet, so kommt dennoch ein grosser und frommer Hund einem Kalbe so ziemlich nahe, was dann zum Uebergang des Wortes von einer Bedeutung zu der audern leicht Anlass geben konnte.

## CLV. KOT' (Kot, KATER).

#### Erste Familie.

| 1. Auf Slawonisch         | kot, koschka. |
|---------------------------|---------------|
| 2. — Slawonisch-Ungarisch | kot.          |
| 3. — Sorabisch            | kot.          |
| 4. — Pohlnisch            | kot.          |
| 5. — Kleinrussländisch .  | kot.          |
| 6. — Tuschetisch          | koto.         |

| kot.                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| kat.                                                                |
| •                                                                   |
| kat.                                                                |
| scha *).                                                            |
| kat.                                                                |
| kat.                                                                |
| kat.                                                                |
| kass.                                                               |
| •                                                                   |
| kate.                                                               |
|                                                                     |
| küti.                                                               |
| küti.<br>kat.                                                       |
|                                                                     |
| kat.                                                                |
| kat.<br>küti, müschjak.                                             |
| kat.<br>küti, müschjak.<br>katua.<br>katus.<br>gatos.               |
| kat.<br>küti, müschjak.<br>katua.<br>katus.                         |
| kat.<br>küti, müschjak.<br>katua.<br>katus.<br>gatos.               |
| kat. küti, müschjak. katua. katus. gatos. gatto.                    |
| kat. küti, müschjak. katua. katus. gatos. gatto. gasso. gato. gato. |
| kat. küti, müschjak. katua. katus. gatos. gatto. gasso. gato.       |
|                                                                     |

<sup>\*)</sup> Dieses Wort scheint sich von den übrigen sehr zu entfernen: doch man schreibt chat; wenn wir nun das h weglassen, so wird es gerade so wie die übrigen lauten.

| 28. Auf Cimbrisch hatz.         |
|---------------------------------|
| 20. – Isländisch kottur.        |
| 50. – Holländisch kater.        |
| 31 Imiretisch , . katu          |
| 52 Armenisch katu.              |
| 33. — Kartalinisch kuta, kita.  |
| 54. — Samojedischim Obdor-      |
| schen Kreise . • kütiko.        |
| 55. — Erso-Schottisch ket.      |
| 56. — Friesisch het.            |
| 37. — Lithauisch katinos.       |
| 38. — Wallachisch kotoi, motok. |
| 59. — Mokschanisch kata.        |
| 40. — Assyrisch katui.          |
| 41 Arabisch kat, gerra.         |
| 42. — Kubatschinisch kito.      |
| 43. — Lesginisch im Stamme      |
| Dido . ket.                     |
| 44. — — — Auzug geto.           |
| 15. — — — Chunsag geto.         |
| 46. — Tscherkess - Kabardi-     |
| nisch . <i>gedu</i> .           |
| 47. — Andisch gedu, cheto.      |
| 48. — Chiwisch hjadi, irkjak-   |
| gschik.                         |
| 49. — Ossetisch kedi.           |
| 50. — Türkisch erkek-kedi       |
| 51. — Celtisch                  |
|                                 |

| 52. Auf Bretanisch                                                                                                                                      | kaf, targaz.                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 53. — Wallisch                                                                                                                                          | kef.                                                               |
| 54. — Kornwallisch                                                                                                                                      | =                                                                  |
| 55. — Hebräisch                                                                                                                                         | •                                                                  |
|                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 56. — Süranisch                                                                                                                                         |                                                                    |
| 57. — Permisch                                                                                                                                          | kan.                                                               |
| 58. — Ungarisch                                                                                                                                         | kandur.                                                            |
| 59. — Böhmisch                                                                                                                                          | konaur.                                                            |
| 60. — Wendisch                                                                                                                                          | koschor.                                                           |
| 61. — Lettisch                                                                                                                                          | kakik.                                                             |
| 62. — Kurdisch                                                                                                                                          | kitikk, kurbe.                                                     |
|                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 63. — Tatarisch am Jenissei                                                                                                                             | · ·                                                                |
|                                                                                                                                                         | koscha.                                                            |
| 63. — Tatarisch am Jenissei                                                                                                                             | koscha.                                                            |
| 63. — Tatarisch am Jenissei<br>64. — Wogulisch Lumpokoli-                                                                                               | koscha.<br>keschko.                                                |
| 63. — Tatarisch am Jenissei<br>64. — Wogulisch Lumpokoli-<br>schen Stammes                                                                              | koscha.<br>keschko.<br>kosha.                                      |
| 63. — Tatarisch am Jenissei 64. — Wogulisch Lumpokolischen Stammes 65. — Jakutisch                                                                      | koscha. keschko. kosha. amilakeschke.                              |
| 63. — Tatarisch am Jenissei 64. — Wogulisch Lumpokolischen Stammes 65. — Jakutisch 66. — Manshurisch                                                    | koscha. keschko. kosha. amilakeschke.                              |
| 63. — Tatarisch am Jenissei 64. — Wogulisch Lumpokolischen Stammes 65. — Jakutisch 66. — Manshurisch 67. — Pumpokolisch                                 | koscha.  keschko. kosha. amilakeschke. koska.                      |
| 63. — Tatarisch am Jenissei 64. — Wogulisch Lumpokolischen Stammes 65. — Jakutisch 66. — Manshurisch 67. — Pumpokolisch 68. — Kangatisch                | koscha. keschko. kosha. amilakeschke. koska. kjuska.               |
| 63. — Tatarisch am Jenissei 64. — Wogulisch Lumpokolischen Stammes 65. — Jakutisch 66. — Manshurisch 67. — Pumpokolisch 68. — Kangatisch 69. — Finnisch | koscha.  keschko. kosha. amilakeschke. koska. kjuska. kissa. kass. |

## Anmerkung.

Wir seheń hier siebzig Sprachen und Mundarten ein und dasselbe Thier mit Namen bezeichnen, die alle mit dem nämlichen Buchstaben k anfangen, und sich, bey der Kürze der Worte, nur wenig in den übrigen Buchstaben von einander unterscheiden, und das nur in Folge der Verschiedenheit der Aussprache jedes einzelnen Volkes, wie zum Beyspiele die folgenden: kot, kat, ked, kef, ken, kosch, koss, kiss, u. s. w.; oder durch eine leichte Veränderung des Anfangsbuchstaben k in g, als: gat, get, u. s. w. Nun frage ich: Konnte wohl diese, hier sowohl als in andern Familien bemerkte und auffallende, Achnlichkeit anders Statt finden, als durch den Uebergang eines und desselben Wortes von einem Munde zum andern, und von einem Volke zum andern? Doch bemerken wir noch ferner:

#### Zweite Familie.

- 1. Auf Tatarisch um Kasan . atamatschi.
- 2. — Meschtscheraz-

kischen Stammes . atapsi.

- 3. Baschkirischen ata-psai.
- 4. Truchmenisch . . . ata pschik.

## Anmerkung.

Hier sicht man, dass ata ein Bruchstück von kata ist, dem man einen andern Namen beygefügt hat, als matschi von maschka (wie wir die Katzen benennen); psi, psai von dem Worte nech (pess, Hund) vielleicht aus dem Grunde, weil, wie der Hund die Hasen, die Katze die Mäuse fängt; pschik von müsch mit Veränderung des Anfangsbuchstaben, wie man diess in der Folge deutlicher sehen wird.

#### Dritte Familie.

| 1.         | Auf | Tatarisch Nogaïschen |                  |
|------------|-----|----------------------|------------------|
|            |     | Stammes              | mischik.         |
| 2.         |     | - im Stamme Ka-      |                  |
|            |     | sag im Kaukas .      | mischik.         |
| <b>3</b> . |     | — im Tobolski-       |                  |
|            | •   | schen Kreise .       | muschak.         |
| 4.         |     | — im Tschazki-       |                  |
|            |     | schen Stamme         | müschük.         |
| 5.         |     | — am Tschjulim       | müschik.         |
| 6.         |     | — um Kuspezk .       | müsckik.         |
| 7.         |     | — am Barab           | ir, müschah      |
| 8.         |     | Kirgisisch           | müschik.         |
| 9.         |     | Lesginisch im Stamme | ,                |
|            |     | Dshar .              | pishik.          |
| 10.        |     | Afganisch            | pischik.         |
| ı t.       |     | Kalmükisch           | misch, ere-miss. |
| 12.        |     | Mongolisch           | mi, ere-mi.      |
|            |     | 4 7                  |                  |

## Anmerkung.

Diese Sprachen wiederholen augenscheinlich unser Wort woude (müsch, Maus), wie denn

auch wir die Katze жышатница (müschatniza, Mäusefäugerin) nennen. Die Veränderung des Anfangsbuchstaben konnte sehr leicht Statt finden, wie wir diess aus der Zusammenstellung der Worte müschik, pischik, atapschik u. s. w. Einige Sprachen bezeichnen den Kater oder die Katze mit zwey Namen, oder fügen dem Namen ein Umstandswort bey, oder geben ihnen Namen, die von irgend einer an diesen Thieren bemerkten Eigenschaft herrühren, wie zum Beyspiele das Wallachiche kotoi und motok, das Bretanische kaf und targaz. Obgleich sich nun die letztern weit von den erstern entfernen, so sieht man dennoch in ihrem Ganzen, mittels Versetzung der Buchstaben, die Worte koto und gata; im Manshurischen amilakeschki ist das Umstandswort mila mit dem Hauptworte keschke (unser koschka) in eincs zusammengeschmolzen; der nämliche Fall tritt bey dem Dugorischen tikiss ein; in den Kurdischen Synonymen kitik und kurbe (eben so in den Arabischen kat und gerra) gehört das erstere zur ersten Familie; woher kömmt aber das zweyte kurbe (auf Bucharisch kjurba, auf Alt- und Neupersisch gorba, kjurbe und kurbe)? Mau sieht, dass die Katze, wenn sie eine Maus oder einen Vogel fangen will, auf allerley Art sich krümmt; warum also nicht annehmen,

dass man ihr von dieser Elgenschaft (ähnliche Benennungen finden wir in Menge) einen Namen gegeben habe, der seinen Ursprung in dem Slawonischen eop6v (gorb, Höcker) hat, um so mehr, da dieses Wort Achulichkeit mit dem ausländischen Worte courbe hat, das im Französischen eine Krümmung oder einen Bogen bedeutet. Endlich finden wir in Worten, die in diesen Familien nicht enthalten sind, als zum Beyspiel im Tscheremisischen usebriss, ungeachtet es unserer Sprache völlig fremd ist, dennoch irgend eine Aehnlichkeit; denn auch wir, wenn wir die Katze von einem Orte vertreiben wollen, rufen ihr 6pucul (brüss) zu. Ja, selbst das hinzugefügte use nähert sich unserm Worte ycu (ussu, Schnurbart), das die dem Kater und der Katze eigenen Barthaare ausdrückt. Des Juguschewische ziske (woraus in andern Mundarten züzik, zuku, zugu u. s. w. entstanden) kömmt unserm nucka (kiska, ein Schmeichelname der Katze) sehr nahe. Das Holländische mou kann durch Lautnachahmung der Stimme der Katzen entstanden seyn, so wie auch wir von ihnen sagen mnykaeme (mjaukajet, sie miaut), oder von der Eigenschaft, die man an ihr bemerkt, sich die Pfoten zu waschen (moemca, mojetssja, sie wäscht sich). Das Chinesische gum-mou hat noch einen hinzuge-

fügten Namen, der dem Deutschen Hund sehr nahe kömmt. Die in der zweyten Familie sich befindenden Bencnnungen psi, psai (wozu man noch das Mordowische psaka fügen muss) sind wahrscheinlich aus unserm nece (pess, Hund, im Zeugfalle nea, psa, in der vielfachen Zahl псы, psü) entstanden; was um so leichter geschehen konnte, da Katze, Hund und Maus, die ersten Hausthiere sind, und in ihrem Beginnen sich nicht sehr durch die Grösse unterscheiden: so konnten denn ihre Namen leicht mit einander verwechselt werden; ein Fall, der bey dem folgenden Worte Statt hat. Wir , halten uns geslissentlich bey diesen Gegenständen auf, da sie dazu geeignet sind, allerley Bemerkungen zu veranlassen, und manchmal unwiderlegliche Beweise liesern. Es ist diess, um so nöthiger, da, ohne dergleichen Bemerkungen und ohne tiefes Eindringen in diesen Gegenstand, es unmöglich ist, den Gang und die stufenweise Entwickelung der uranfänglichen Sprache zu würdigen, deren Spuren wir erst dann völlig deutlich in allen von ihr abstammenden sehen werden, wenn wir die Art werden endeckt haben, wie sich die Worte nach und nach bey ihrem Uebergange von einem Volke zum andern verändern, und sich eines ans dem andern stufenweise bilden.

## 225

# CLVI. MbIIIIb (Müsch, MAUS).

## Erste Familie.

| <b>3.</b> | Auf | Slawonisch   |     | •   | • . |    | müsch, krüssa. |
|-----------|-----|--------------|-----|-----|-----|----|----------------|
|           |     | Slawonisch - | -   |     |     |    | •              |
|           |     | Serbisch .   |     | _   | •   | •  | müsch.         |
|           |     | Pohlnisch    | _   |     |     | _  | müsch.         |
| •         |     | Kleinrusslän |     |     |     |    | mnsch.         |
|           |     | Persisch .   |     |     |     |    | müsch.         |
|           |     | Kurdisch     |     |     |     |    | musch.         |
| •         |     | Bucharisch   |     |     |     |    |                |
|           |     |              |     |     |     |    | mosch.         |
| •         |     | Wendisch     |     |     |     |    |                |
| 10.       |     | Sorabisch    | •   | •   | •   | •  | mosch.         |
| ıı.       |     | Ossetisch    | •   | • . |     | •  | mischt, müsst. |
| 12.       | _   | Zigeunerisch | ı   | •   |     |    | mischas.       |
| 13.       |     | Böhmisch     | • . | •   | •   | •  | müsc, (myss).  |
|           |     | Griechisch   |     |     |     |    | <del>-</del>   |
| 15.       |     | Illyrisch .  |     |     | •   | •  | misk.          |
| ı 6.      |     | Lateinisch   |     |     | •   | •  | muss, (mus).   |
| 17.       |     | Anglosächsis | ch  |     |     |    | muss.          |
| 18.       |     | Teutonisch   |     |     |     | •. | muss.          |
| 19.       |     | Dänisch .    | • . | •   |     | •  | muuss, (muus). |
| 20.       |     | Isländisch   |     | • • |     |    | muss.          |
| 21.       |     | Plattdeutsch | l   |     | •   | •  | muss.          |
| 22.       |     | Deutsch .    |     |     | •   |    | maus.          |
| 23.       |     | Cimbrisch    |     |     |     |    | maus.          |
|           |     |              |     |     |     |    | muis, (muis).  |
|           |     | heil.        |     |     |     |    | 15             |
|           |     |              |     |     |     |    |                |

| 25. A | uf | Englisch  | •  | • | • | • | • | mous. |
|-------|----|-----------|----|---|---|---|---|-------|
| 26    |    | Priesisch |    | • |   |   |   | mess. |
| 27    | _  | Albanisch | Į. |   |   |   | _ | mü.   |

28. — Schwedisch. muss, (mus).

## Anmerkung.

Die Benennung wound (müsch) ist wahrscheinlich aus dem Umstandsworte muucman [mschistaja, moosig) cutstanden, indem die kurze und weiche Wolle dieses Thieres dem Moose gleicht. Das Wort müsch ist, allem Anscheine nach, ursprünglich Slawonisch, indem man, wenn es aus andern Sprachen in's Slawonische übergegangen wäre, nicht nöthig gehabt hätte. dasselbe aus muss (wie es in andern Sprachen geschrieben wird) in müsch zu verändern; da hingegen die übrigen Sprachen, indem sie dieses Wort aus dem Slawonischen aufnahmen. eine Veränderung damit vornehmen mussten, indem sie den Buchstaben & [ü] nicht besitzen. Auf Taiginisch und Motorisch heisst die Maus migade. Die Sylbe mi kann sehr wohl ein Bruchstück von müsch seyn, uud gade hat die nämliche Bedeutung wie unser 20,48, 20,411на (gad, gadina, Gewürm, Insekt, Ungeziefer).

#### Zweite Familie.

- 1. Auf Tschuwaschisch . . schüschi.
- 2. Teleutisch . . . schischhan.

| 3. Auf Tatarisch um Kusnezk            | tschischkan ,<br>tschischnak. |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| 4. — — um Kasan .                      | ssiitschkan.                  |
| 5. — — Nogaischen                      |                               |
| Stammes .                              | ssitschkan.                   |
| 6. — — im Tobolski-                    |                               |
| schen Kreise                           | züzka <b>n.</b>               |
| 7. — - Tschazkischen                   |                               |
| Stammes                                | züzkan.                       |
| 8 Baschkirischen-                      | ziska <b>n</b> .              |
| 9. — — Meschtscherazi-                 |                               |
| schen —                                | tüzka <b>n.</b>               |
| 10. — — am Barab .                     | ssesskan.                     |
| 11. — Kirgisisch                       | tütschka <b>n.</b>            |
| 12. — Truchmenisch                     |                               |
| 13. — Chiwisch                         |                               |
| 14. — Türkisch                         |                               |
| 15. — Armenisch                        |                               |
| 16. — Wotjakisch                       |                               |
| 17. — Süranisch                        |                               |
| 18. — Permisch                         |                               |
| 19. — Mordowisch                       |                               |
| 20. — Mokschanisch                     |                               |
| —————————————————————————————————————— |                               |

# Anmerkung.

Wir haben diese Familie die zweite genannt; sie kann aber nichts anders als eine Fortset-

zung der ersten seyn. Das Tschuwaschische schutschi konnte schr leicht, durch Veränderung des Anfangsbuchstaben, aus dem Slawonischen müsch entstehen, woraus dann augenscheinlich die Worte schischkan, tschischkan, züzkan, tüskan u. s. w. sich bildeten. Die folgenden aber, die von diesem neuen Worte ausgingen, veränderten die Endung schisch in schir, scher u. s. w. Auf diese Art entstanden völlig von einander verschiedene Worte; jedoch wer bemerkt nicht, bey Zusammenstellung derselben, dass ihr ganzer Unterschied bloss in dem Anfangsbuchstaben besteht, und dass sie sich in allem übrigen einander gleichen? Ja eines derselben (das Armenische) gehört mittels seines Anfangs mu zur ersten, und mittels seiner Endong kan zur zweiten Familie: denn statt schischkan lautet es mukan. Dasselbe bemerken wir in der Bucharischen Sprache (sieh die erste Familie): sie hat zwey Synonymen, wovon das erste musch zur ersten, und das zweite ssatschikan znr zweiten Familie gehört. Die Endung dieser Worte kan (die vielleicht selbst ein Namen ist) nähert sich dem Italienischen Wort cane, das einen Hund bezeichnet; und wie wir früher gesehen haben und später sehen werden (sieh die folgende Familie), bezeichnen einige Völker mit diesem Worte den Hund,

andere die Katze, und wieder andere die Maus: das namliche konnte bier mit dem Italienischen Worte cane und der Endsylbe anderer-Sprachen der Fall seyn. Dergleichen Veränderungen bemerkt man häufig selbst in den von einander verschiedensten Sprachen. So zum Beyspiel nähert sich das Wallachische ssoaritsche dem Italienischen sorcio und dem Französischen souris, und hat eben dieselbe Bedeutung. Auf Romanisch und Altfranzösisch heisst die Maus mirgo; auf Dugorisch, Afganisch hingegen versteht man unter den Worten mirge, marg einen Vogel. (Sieh die zweyte Familie unter dem Worte nmuya (Ptiza, Vogel). Es scheint, dass nicht der mindeste Grund vorhanden sey, eine Maus einen Vogel zu nennen; jedoch giebt es Fledermäuse, die denn auf irgend eine Art zum Vogelgeschlechte gehören. Die Fledermäuse heissen uemonupe (netopür); und selhst dieses Wort gleicht, in seiner Mitte, dem Italienischen topo, das eine Maus bezeichnet. Alles dieses beweiset, den Uebergang der Worte von einem Volke zu einem andern, aber auch zugleich, dass sie sich bey diesem Uebergange, mittels der jedem Volke eigenen Aussprache, dergestalt verändern, dass sie oft nicht mehr gleichen Ursprungs zu seyn scheinen.

#### Dritte Familie.

1. Auf Tatarisch am Tschju-

lim . kusska.

- 2. — am Jenissei . kusskja.
- 3. Kangatisch . . . kjusskja.

## Anmerkung.

Hier versteht man unter diesen Worten eine Maus; jedoch finden wir in eben diesen Tatarischen Sprachen und Mundarten (sieh das Wort котъ-Коt-Kater) eben dieselben Worte eine Katze bedeuten, eben so wie wir sie mit einem Schmeichelnamen киска [Kiska) nennen.

#### Vierte Familie.

1. Auf Samojedisch im Pusto-

serschen Kreise . pissja.

- 2. im Obdorschen pisse.
- 3. — am Jurazkischen

Ufer . pisse.

## Anmerkung.

Wir haben bereits von diesen Worten gesprochen (sieh die Amerkungen zur ersten Familie unter dem Worte коть—Kot—Kater); hier sehen wir, dass man darunter eine Maus versteht.

## CLVII. ПТИЦА (Ptiza, VOGEL).

## Erste Familie.

| ı.  | Auf | f Slawonisch | •    |    |   |     | ptiza.        |
|-----|-----|--------------|------|----|---|-----|---------------|
|     |     | Slawonisch-  |      |    |   |     | -             |
|     |     |              |      | _  |   |     | ptiza.        |
| 4.  |     | Serbisch .   |      |    |   |     | •             |
|     |     | Susdalisch   |      |    |   |     | -             |
|     |     | Wendisch     |      |    |   |     | -             |
| 7.  |     | Sorabisch    | •    |    |   | •   | ptaschka.     |
| 8.  |     | Kleinrusslän | dis  | ch |   |     | ptaschka.     |
| 9.  |     | Pohlnisch    |      | •  | • |     | ptak.         |
| 10. |     | Süranisch    | • .  | •  |   | • ' | petka, pütka. |
| ıı. |     | Polabisch    |      |    |   | •   | pattinatz.    |
| 12. |     | Lithauisch   | •    | •  |   | •   | pauktis.      |
| 13. | _   | Lettisch .   | •    |    | • |     | peteis.       |
| 14. |     | Kriwo-Liwo   | nisc | eh | • | •   | puteus.       |
|     |     |              |      |    |   |     |               |

## Anmerkung.

Diese Familie hat ohne allen Zweisel ihren Ursprung in dem Zeitworte nome (pjet, singen), indem die Haupteigenschaft des Vogels das Singen ist. Das Wort nomuya (pjetiza, Singende] hat sich in nuya (ptiza, Vogel) verkürzt. Von dem nämlichen Zeitworte hat der Hahn seine Benennung neryxe oder nerese (pjetuch oder pjetel) erhalten.

#### Zweite Familie.

| I. A | \uf | Spanisch  |     | • |   | • |   | palharo.          |
|------|-----|-----------|-----|---|---|---|---|-------------------|
| 2.   |     | Syrisch   | •   | • |   |   |   | parachto.         |
|      |     | Andisch   |     |   |   |   |   |                   |
| 4. • |     | Persisch  | •   |   |   | • | • | parando, miparet, |
|      |     | ı         |     |   |   |   |   | murg.             |
| 5    |     | Wallachi  | sch | ı |   | • |   | passera.          |
| 6    |     | Portugies | isc | h | • | • |   | passaro.          |
| 7    |     | Ossetisch |     |   |   | • |   | marach, marg.     |
| 8.   |     | Dugorisc  | h   |   | • |   |   | martsch.          |
| 9. • |     | Afganisch | ì   |   |   |   | • | mirge.            |

## Anmerkung.

Diese Benennungen nähern sich den Slawonischen Zeitwortern napxame, napume (parchat, parit—flattern, schweben), die eine Handlung anzeigen, die den Vögeln eigen ist: der
Sperling flattert (napxaeme, parchajet), der Adler schwebt (napume, parit). Das Wort pacharo
kann sehr wohl das abgekürzte napxapo [parcharo, d. i. Flatternde, Fliegende) seyn; oder die
Benennungen parachto, parando, das abgekürzte napxuax (parjaschtschaja, Schwebende). Andere konnten sich in passera, pussaro, oder mit
verändertem Anfangsbuchstaben in marach,
marak u. s. w. verwandeln (Sieh die Anmer-

kung zur zweiten Familie unter dem Worte мышь, musch - Maus).

#### Dritte Eamilie.

- 1. Auf Zigeunerisch . . . tschiriklo , tschirikli.
  - 2. Indostanisch im Ben-

galen . tschereg.

- 3. — im Dekan . tschirg.
- 4. Malabarisch . . . tschuri.
- 5. Mokschanisch . . . kirks.
- 6. Tungusisch im Jenisse-

ischen Kreise . schipkar.

7. — — im Mangasei-

schen . - tschipkan.

#### Anmerkung.

Dieser Familie nahert sich unser Zeitwort zupukamb (tschirkat) oder zupkamb (tschirkat), das den Gesang des Sperlings bezeichnet: zwitschern. Dieser Laut kann in andern Sprachen zur Bezeichnung eines Vogels gebraucht worden seyn.

# CLVIII. IIEPO (Pero. FEDER). Erste Familie.

- 1. Auf Slawonisch . . . pero
- 2. Slawonisch Ungarisch pero.

| 3. Auf Illyris               | sch .             | •    |      |     | pero.          |
|------------------------------|-------------------|------|------|-----|----------------|
| 4. — Böhm                    | isch .            | •    |      |     | pero.          |
| 5. — Serbis                  |                   |      |      |     |                |
| 6 Wend                       | isch .            | •    |      | •   | pėro.          |
| 7. — Susdal                  | isch .            | •    |      |     | pero.          |
| 8 Permi                      | sch .             | •    | •    |     | pero.          |
| 9. — Pohln                   | isch .            | •    |      | •   | pioro.         |
| 10. — Kleinr                 | ussländi          | sch  |      |     | perino.        |
| 11 Griech                    | isch .            | •    | •    |     | pteron.        |
| 12 Neugr                     | iechi <b>s</b> ch | ٠.   | •    | •   | pterücho.      |
| 13. — Assyri                 | sch .             | •    | •    |     | par <b>ra.</b> |
| 14. — Indost                 | anisch            | im l | Ben  | -   |                |
|                              |                   | gale | n    | • • | purra.         |
| 15. — —                      | im I              | Deka | n    | •   | pur.           |
| 16. — Malab                  | arisch            | •    | •    | •   | pur, por.      |
| 17 Bucha                     | risch .           | •    | •    | •   | par.           |
| 18. — Tungu                  | ısisch            | im I | Ner  | •   |                |
| tschin                       | skischen          | Gel  | oiet | е   | leperó.        |
| 19. — Armer                  | nisch .           | •    | •    | •   | petur.         |
| 20 Tschet                    | schenzi           | sch  | •    | •   | pralek.        |
| 21 Andisc                    | h                 | •    | •    |     | plero.         |
| 22. — Kartal                 | inisch            | •    | •    | •   | pta.           |
| 23 Zigeur                    | aerisch           | •    | •    | •   | por, for.      |
| 24. — Teuto                  | nisch .           | •    | •    |     | feder.         |
| 25 Deutsc                    | eh                | •    | • '  |     | feder.         |
| 26. — Cimbr                  |                   |      |      |     |                |
| 27. — Dänisc                 | h                 | •    | •    | •   | feder.         |
| 27. — Dänisc<br>28. — Plattd | eutsch            | •    | •    | •   | fedder.        |
| Em.                          |                   |      |      |     | fro den        |
|                              |                   |      |      |     |                |

| 29.         | Auf | Isländisch   | •  | • | • | • | fipur.        |
|-------------|-----|--------------|----|---|---|---|---------------|
| <b>30.</b>  |     | Anglosächsic | ch | • |   | • | fefer.        |
| <b>3</b> 1. |     | Friesisch    |    |   |   | • | fäser.        |
| <b>3</b> 2. |     | Holländisch  |    |   |   |   | weder, pluim. |

## Anmerkung.

Das Wort nepo (pero, Feder) kömmt von dem Slawonischen Zeitworte npy, nonupaio (pru, popiraju, ich dränge, presse) her, indem der Vogel, mittels seiner aus Federn bestehenden Flügel sich auf die Luft stämmt, sie presst oder drückt, und dadurch in den Stand gesetzt wird zu fliegen. Daher kommen auch die Zeitwörter napxams, napums (parchat, parit, flattern, schweben), die verschiedene Arten des Fluges bezeichnen (Sieh die Anmerkung zur zweiten Familie unter dem Worte птица, ptiza. Vogel). Was aber die Veränderung der Anfangsbuchstaben betrift, oder die Ausdehnung des Wortes durch Hinzufügung anderer Buchstaben; obwohl dieser Umstand gegen die Richtigkeit der Herleitung einigen Zweifel erregen kann, so verschwinden dennoch alle Zweifel augenblicklich, so bald wir berücksichtigen: Erstens, dass die Buchstaben p und f sehr leicht miteinander in der Aussprache verwechselt werden können (wie wir das hier in der Zigeunerischen Sprache deutlich sehen); Zweitens, obwohl die Benennungen in einigen Sprachen, wie zum Beyspiel pteron, petur, feder u. s. w., durch Annahme eines fremden Buchstaben t, d [die übrigens in der Aussprache sich einander nähern) sich das Ansehen geben, als stammten sie von einer andern Wurzel ab; so nähern sie sich dennoch, mit Ausnahme dieses fremdartigen Buchstaben, alle dem Worte pero, und zwar so, dass, wenn wir diese ihre Achnlichkeit als einen blossen Zufall ansehen wollen, dies Zufällige viel unwahrscheinlicher uns vorkommen muss, als die sehr wohl mögliche Veränderung der Buchstaben, wovon wir so eben gesprochen haben.

#### Zweite Familie.

r rank

| I. Au  | i Englisch            | pen.          |
|--------|-----------------------|---------------|
| 2. —   | Wallisch              | pin.          |
| 3. —   | Lateinisch            | penna.        |
| 4. —   | Italienisch           | penna, piuma. |
| . 5. — | Neapolitanisch        | penna.        |
| 6. —   | Portugiesisch         | penna.        |
|        | Schwedisch            |               |
| 8      | Albanisch             | penda.        |
|        | Romanisch u. Altfranz |               |
| 10     | Wallachisch           | panü.         |
| 11     | Ostjakisch um Beresow | punü.         |

## Anmerkung.

Zur Wortableitung dieser Familie zeigen sich zwey Quellen. Die eine: Wenn wir den Worten, woraus sie besteht, den Buchstaben r einverleiben, so erhalten wir aus pen, penna, die Namen pern, perna, die dem Namen pero (nepo) sehr nahe kommen. Von da an zeigt sich eine grosse Aehnlichkeit mit unsern Worten: so, zum Beyspiel, besteht aller Unterschied zwischen dem Lateinischen pennatus oder dem Italiènischen pennato und unserm пернатый (pernatüi, Vogel) in einem einzigen Buchstaben. In diesem Falle wird diese Familie mit der ersten eine und dieselbe Wurzel haben. Wahrscheinlicher aber scheint folgende Ableitung, wodurch die Benennungen dieser Familie sich dem Sławonischen Zeitworte nunaro (piuaju, ich stosse] nähern, und Anlass geben zu glauben, dass sie davon abstammen; denn was ist eine Feder anders, als das, womit man das Papier stösst, drückt, wenn man schreibt? Daher nenneu die Franzosen den Pinsel pinceau, die Italiener penello, weil man so, wie mit der Feder, auch mit dem Pinsel das Papier oder die Leinwand drückt, wenn man mahlt. Wir haben unser Wort nepo (pero, Feder von dem Zeitworte npy (pru, ich dränge, drücke) gebildet;

andere Nationen hingegen ihr pen oder penna von пинаю (pinaju, ich stosse, drücke), indem npams und nunams (prat, pinat, drücken, stossen] Handlungen der nämlichen Art sind, und eine ohne die andere nicht bestehen können. Mehrere, in verschiedenen Sprachen vorhandene Zweige, die bey einerley Wurzel nu [pn] einen und dieselben ursprünglichen Begriff [d. i. des Drückens, Stossens, пинаніе—pinanije) enthalten, zeigen deutlich an, dass, ungeachtet ihrer sonstigen verschiedenen Bedeutung, sie alle von einem ihnen gemeinschaftlichen Ursprunge herrühren. Diess, zum Beyspiele, ist der Fall mit unsern Worten neus (pen, Stumpf, Stock eines abgehauenen Baumes), so benannt, weil er dem freyen Fortschreiten hinderlich ist (препинаетъ, prepinajet), пинки (pinki, Stösse mit den Füssen), neuamb (penjat, Vorwürfe machen, gleichsam auf irgend eine Art stossen) u. a. m.; mit den Lateinischen: pinsare (stossen) punctum (eine Punkt, ein durch die Feder aufgedrücktes Zeichen), pugnus (Faust, weil man mit ihr stösst) u. a. m.; mit den Französischen: peine [Pein, so wie auch unser распинаніе-гаspinanie, Kreuzigung, eine Pein ist), peindre (mahlen, indem man nur durch Aufdrücken des Pinsels mahlen kann], pénitence (Busse, chenfalls eine Art von Selbstpeinigung] u. s. w.; mit den Italienischen: penoso [mühsam, peinlich), spendere (vergeuden, was ohne umher wersen oder giessen nicht geschehen kann], spinta (Stoss), u. s. w.; mit den Dänischen: pine (Pein, Leiden) pensel (Pinsel) pind (Nagel, indem man ihn durch Einschlagen besestigt) u. s. w. Wir haben in jeder Sprache nur drey Zweige angeführt; es sinden sich aber in jeder dieser Sprachen ein beträchtliche Anzahl derselben.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Französisch |   | • | •  |   | plüm, (plume). |
|--------------------|---|---|----|---|----------------|
| 2. — Walesanisch   |   |   | •  |   | plümma.        |
| 3. — Bretanisch    | • | • | •  | • | pluwen, pluen. |
| 4. — Celtisch .    |   |   | :  |   | plu, pluf.     |
| 5 Lithauisch       |   |   | ٠. |   | pluksna.       |

## Anmerkung.

Diese Familie unterscheidet sich sehr von den zwey vorhergehenden; jedoch werden in einigen Sprachen beyde Benennungen in der nämlichen Bedeutung genommen, wie das der Fall im Italienischen ist mit den Worten penna und piume, im Holländischen mit den Worten veder und pluim. Es ist bemerkenswerth, dass das Französische plume mit dem Altfranzösischen penege nicht die mindeste Aehnlichkeit hat. Man muss also annehmen, dass es ein eigenes, und keineswegs von dem Altfranzösichen hergeleitetes Wort sey. Woher kömmt es denn? Es ist nicht abzusehen. Versuchen wir denn irgend eine Spur seines Ursprunges zu finden. Buchstabe r wird sehr oft wie l ausgesprochen (so sagen wir anstatt прорупъ, крюжа [prorub, krjuka, ein in das Eis gehauenes Loch ein Haken) — пролубь, клюка (prolub, kljuka). Wenn nun vielleicht eben diese Veränderung hier Statt gesunden hat, und der Buchstabe ! die Stelle eines r vertritt, so erhalten wir, statt des Wortes plum, phumma, das Wort prüm, prümma, worin wir bereits die Wurzelbuchstaben pr der ersten Familie entdecken. Wir halten dieses nicht als zuversichtlich, sondern geben es nur als eine Vermuthung. gende Ansicht aber schen wir als viel wahrscheinlicher an. Wir nehmen unsere Zuflucht zur Entdeckung des ursprünglich in diesen Wortengelegenen Sinnes, und vergleichen sie mit andern aus ähnlichen Buchstaben beste-Worten: Nehmen lrenden wir das Lateini-

sche pluvia oder das Französische pluie \*), die bevde Regen bedcuten, und unser natoro (pliuju, ich speie); sehen wir, ob sich nicht zwischen ihnen irgend eine, sie vereinigende, Verwandtschaft befinde. Wir können annehmen, dass unser Wort nation (pljuju) aus noatom (poljuju) abgekürzt sey; denn dieses letztere bedeutet: die Feuchtigkeit des Mundes auf die Diele oder auf die Erde auswerfen \*\*). Dieser Ursache halber ist das Wort in unserer Sprache einigermassen eckelig und niedrig, so dass es unanständig wäre, sich, statt des Ausdruckes: es regnet, sich des folgenden zu bedienen: die Wolke speyet; obwohl derselbe, was die Aehnlichket der Handlung betrift, eben so richtig wäre, als der Ausdruck speyen, wenn vom Auswerfen des Speichels die Rede ist. Das Französische pleuvoir (das regnen bedeutet) kömmt unserm naesamb (plewat, speyen) sehr nahe, und stammt wahrscheinlich von derselben Wur-

<sup>\*)</sup> Jede Spreche hat ihre Eigenheiten im Aussprechen: die Italienische verwirft häufig das 1, und spricht daher pioggia, piovere.

<sup>\*\*)</sup> Bemerken wir hier, dass die ausländischen Sprachen unser now, nowe (pol, pole, Diele, Feld) mit ganz andern Namen bezeichnen; deshalb drückt auch ihre Wurzel pl, obgleich sie eines und das nämliche mit den Slawonischen nw pl) ist, keineswegs jenen ursprünglichen Begriff aus, der, in Uebereinstimmung mit den Sachen selbst, sie beschreibt.

zel ab; aber es hat fund wir haben bereits früher den Grund davon angegeben) nichts zurückstossendes, weil die Franzosen den Begriff des Speyens mit einem ganz andern Worte bezeichnen: cracher '), welches dadurch, dass es dem Ausdrucke pleuvoir seinen ursprünglichen eckelhaften Nebenbegriff benimmt, ihn tauglich macht zur Bezeichnung des Regnens gebraucht zu werden, was wir nicht können; eben so wenig als sich die Franzosen des Ausdruckes bedienen könnten: il crache, um anzuzeigen dass es regnet: il plent. Kehren wir nun zu dem Worte plume (nepo - pero - Feder) zurück. Hat jes eine und die nämliche Wurzel (d. i. ist es durch einen und den nämlichen Begriff erzeugt) mit den Worte pluie (Regen ?? Beym ersten Anblicke entdeckt man zwischen diesen beyden Begriffen nicht die mindeste Achnlichkeit; was geschieht aber, wenn es regnet? Eine Feuchtigkeit (Wasser) fliesst aus den Wolken auf die Erde herab. Was geht aber vor, wenn man mit der Feder schreibt? Feuchtigkeit (Dinte) fliesst aus derselben auf das Papier. Eine ähnliche Wirkung drückt un-

<sup>\*)</sup> Ihr Zeitwort cracher (speyen) ist ein lautnachahmendes Wort, ehen so wie unser (mit ihm gleichbedeutendes) Zeitwort xapanne (charkat, räuspern).

ser Wort naon (pljuju, ich speye) aus. Warum kann, bey einer solehen Einheit des Begriffes, nicht auch Einheit der Wurzel Statt haben, die sowohl das Wort plume und pluje als naun (pljuju, ich speye) erzeugte, verzüglich da nicht bloss hier, sondern in allen übrigen, aus verschiedenen Sprachen bestehenden, Familien das nämliche häufig bemerkt wird?

## CLIX. IITEAT (Pjetel, Hahn).

#### Erste Familie.

| T.         | Auf | Slawonisch   |      |     | •   |   | pjetel, pjetuch.   |
|------------|-----|--------------|------|-----|-----|---|--------------------|
| 2.         |     | Permisch     | •    | •   | •   |   | pjetel.            |
| <b>3</b> . |     | Serbisch .   | •    |     |     | • | pjetel, petko.     |
| 4.         |     | Illyrisch .  |      | ٠.  |     | • | pjewaz, kokot.     |
| <b>5</b> . |     | Sorabisch    | •    |     | •   | • | petelin.           |
| 6.         |     | Kleinrusslär | ıdis | sch | •   | • | pisen.             |
|            |     | Neugricchis  |      |     |     |   | •                  |
| 8.         |     | Süranisch    |      | •   | •   | • | petuch.            |
| 9.         |     | Tatarisch u  | m I  | Sus | nez | k | petük, ergen-taka. |
| 10.        |     | Jakutisch    | •    |     |     |   | petuk.             |
|            |     |              |      |     |     |   | •                  |

#### Anmerkung.

Diese Familie stammt von dem Zeitworte numb, nore [pjet, poju, singen, ich singe) her. Eine besondere Eigenschaft dieses Vogels ist es,

dass er um Mitternacht aufwacht und krähet, und obgleich man dieses Krähen eher mit dem Namen Geschrey als Gesang bezeichnen sollte, so sind doch mehrere Sprachen übereingekommen zu sagen: der Hahn singt (numywe noeme, pjetuch pojet).

#### Zweite Familie.

| 1.          | Auf      | Wendisch     |     |      |      |     | kokot, gonatsch. |
|-------------|----------|--------------|-----|------|------|-----|------------------|
| 2.          |          | Slawonisch-  | Uı  | nga  | risc | eh  | kogut.           |
| 3.          |          | Pohlnisch    |     |      | •    | •   | kogut, kur.      |
| 4.          |          | Celtisch .   | ٠.  | ~    |      | •   | kok.             |
| 5.          |          | Romanisch    | u   | nd   | A'   | lt- |                  |
|             |          | £            | rai | nz   |      |     | koke, gal.       |
| б.          | _        | Französisch  |     | •    | ٠.   |     | kok, (coq).      |
| 7.          |          | Anglosächsie | ch  |      |      | •   | kok.             |
| 8.          |          | Englisch .   |     |      | •    | ٠.  | kok, (cock).     |
|             |          | Wallachisch  |     |      |      |     |                  |
| 10:         |          | Ungarisch    |     | •    |      |     | kahasch.         |
| it.         |          | Finnisch     |     |      |      | •   | kuhoi.           |
| 12.         | _        | Karelisch    |     |      |      |     | kukko.           |
| 15.         |          | Olonisch     |     |      | •    | •   | kukoi.           |
| 14.         |          | Indisch im   | Mı  | ulta | n    |     | kokar.           |
| <b>1</b> 5. | <u>.</u> | Estländisch  | •   | •    | •    | •   | kikka <b>s.</b>  |
|             |          |              |     |      |      |     |                  |

## Anmerkung.

Die Benennungen in dieser Familie kommen von der Nachahmung der Stimme dieses Vogels her, der gewöhnlich die Lante ko-kohören lässt; und von seinem Geschrey um Mitternacht, das mit den Worten kakoreku oder kokoreku Achniichkeit hat.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Wogulisch am Flusse  | •                   |
|-----------------------------|---------------------|
| Tschjussow .                | kurek.              |
| 2. — um Tscherdüm           | ssisskore.          |
| 3. — Ostjakiseh um Beresow  | kossis-kurek.       |
| 4. — Lumpokolschen          |                     |
|                             | tut-kurek-kui.      |
| 5. — Wassjuganschen         | kuissutschkur.      |
| 6. — — am Flusse Taso.      |                     |
| 7. — Kurdisch               | koros, tschitschik. |
| 8. — Assyrisch              | karuwa.             |
| 9. — Kotowisch              | kurenschi.          |
| 10. — Tatarisch Baschkiri-  |                     |
| schen Stammes .             | kuras.              |
| 11. — Tatarischam Tschjulim | kuras, ergekek •    |
|                             | tauk.               |
| 12. — Tschazkischen         |                     |
| Stammes .                   | koras:              |
| 13. — — am Barab .          | koras               |
| 14. — — Nogaïschen          |                     |
| Stammes                     | choros.             |
| 15. — im Stamme Ka-         |                     |
| sag im Kaukas .             | chorus.             |
|                             | •                   |

| 16. Auf Persi | sch .   |    |      | •    | •          | chorus, churchan. |
|---------------|---------|----|------|------|------------|-------------------|
| 17. — Türk    | isch    | •  | •    | •    | •          | choros.           |
| 18 Arme       | enisch  | •  |      | •    |            | choros.           |
| 19. — Truc    | hmenisc | h  |      |      | •          | choras.           |
| 20. — Chiw    | isch    | •  | •    | .•   | •          | churus.           |
| 21 Tung       | usisch  | im | Jo   | enis | <b>,</b> - |                   |
| . 8           | eischen | K  | reis | e    | •          | churka.           |

Das Wort xyps (kur) leitet seinen Ursprung von dem Worte xopà (kora) ab (sieh die Sammlung meiner Schriften II Theil, S. 173), welches, nachdem es die Zweige xyprasti, xyapu (kurtschawüi, kudri, kraus, Locken) erzeugt hatte, endlich auch das Wort xyps (kur), bildete, das einen Hahn bedeutet, aus dem Grunde, weil mehrere Arten sowohl Hähne als Hühner auf dem Kopfe einen krausen Schopf haben.

#### Vierte Familie.

| ı.        | Auf | Teutonisch   | • |   |   | • | han, hana.    |
|-----------|-----|--------------|---|---|---|---|---------------|
| 3.        | _   | Dänisch .    |   | • |   |   | hane, (hane). |
| <b>3.</b> |     | Isländisch   | • | • |   | • | hane.         |
| 4.        | _   | Deutsch .    |   |   | • | • | hahn.         |
| 5.        | _   | Plattdeutsch |   |   |   |   | hahn.         |
| 6.        |     | Cimbrisch    |   |   |   |   | hahn.         |

| 7.          | Auf | Holländisch |     |    |     | haan, (haan).   |
|-------------|-----|-------------|-----|----|-----|-----------------|
| 8.          |     | Friesisch . |     |    | . ' | hene.           |
| 9.          | _   | Lithauisch  |     |    |     | haidi <b>s.</b> |
| 10.         |     | Lettisch .  |     |    |     | hailis.         |
| <b>J</b> 1. |     | Kriwo-Liwo  | uis | ch | •   | hailis.         |

Im Wendischen hat der Hahn [sich die zweite Familie) zwey Namen: kokot und gonatsch. Diese beyden Namen sind Slawonisch, der eine ist eine lautnachahmende Benennung, und der andere von dem Zeitworte гонять, гоню (gonjat, gonju, verfolgen, ich verfolge) abgeleitet, indem der Hahn, beym Erwachen seiner Leidenschaft, die Henne eiligst verfolgt. Davon kömmt wahrscheinlich die in andern Sprachen sich befindende Benennung gonatsch (гонягь, Verfolger), die sich dann in Hane, Hanu, s. w. verkürzt hat.

#### Fünfte Familie.

| s. Auf La | ateinisch    | •  | • |   | • | gallus, (gallus). |
|-----------|--------------|----|---|---|---|-------------------|
| 2. — lt   | alienisch    | •  | • | • |   | gallo, (gallo).   |
| 3. — N    | eapolitanis: | ch |   | • | • | gallo.            |
| 4. — Po   | ortugiesisch | l  | • |   | • | gallo.            |
| 5. — Sp   | panisch.     |    |   | • |   | galjo.            |

### 6. Auf Lesginisch im Stamme

Anzug . *gelko.* - — — Dschar *geleko*.

8. — — — — Chunsag *geleko*.

# Anmerkung.

Wenn diese Benennungen nicht von dem Worte han (gan), dessen n in l verwandelt worden; noch von den Slawonischen Worten conoce, eyar (golos, gul, Stimme, Echo] herstammen; so muss man annchmen, dass dieser Vogel seinen Namen von irgend einem Verhältnisse der Nationen, die mit dem Namen Galli bezeichnet werden, erhalten habe, gerade so wie wir das Indianische Huhn nach dem Laude benennen, woher es stammt: Ungeura (Indeika, gleichsam Indianerin). Hat aber der Hahn seinen Namen nicht von den Galliern, sondern die Gallier ihren Namen von dem Hahne \*) erhalten; so muss diese Benenuung ihren Ursprung in einer andern Wurzel haben, und bedeutet vielleicht [wie man behauptet) das-

<sup>&#</sup>x27;) Diese Meinung erhält noch ein grösseres Gewicht durch den Umstand, dass die Franzosen ohne Zweifel ihre Benennungen galant, galantiser, gala, davon abgeleitet haben, so wie, von dem Worte coq, die Benennungen coquette, coqueter, coqueterie.

selbe, was zozu [golü, nackt), indem die Gallier eine Kleidung hatten, die ihren Körper nur sehr mangelhaft bedeckte.

#### Sechste Familie.

| 1. Au       | f Albanisch .  | • | • |   | kelı.    |
|-------------|----------------|---|---|---|----------|
| 2           | Bretanisch .   |   |   |   | kilkaf.  |
| <b>3.</b> — | Irländisch.    |   | • |   | kilssak. |
| h           | Ersoschottisch |   |   | • | koiloch. |
| 5. —        | Wallisch       |   |   |   | kelliog. |
|             | Kornwallisch   |   |   |   | -        |

# Anmerkung.

Diese Worte können, durch Veränderung der Anfangssylbe gal in kal, kul, u. s. w., sehr leicht aus der fünften Familie entstanden seyn. Das Bretanische kilpok zeigt in sich die Vereinigung zweyer Familien, der fünften gallo und der zweiten kok. Unsere Benennung kannym [kalkun) zeigt gleichfalls die Vereinigung des Wortes galo [hier in kall verändert] mit dem Deutschen huhn, hahn. Das Kornwallische kullieg hat Aehnlichkeit mit unserm kynung [kulik, Schnepfe).

#### Siebente Familie.

| 1.         | Auf | Mongolisch   | •   | •    | •    | • | ere-takïa.      |
|------------|-----|--------------|-----|------|------|---|-----------------|
| 2.         |     | Brazisch .   |     |      |      |   | ere-takja.      |
| <b>3.</b>  |     | Kalmükisch   |     |      | •    |   | ere-taka, taka. |
| 4.         |     | Teleutisch   |     |      |      |   | erek, tagak.    |
| <b>5</b> . |     | Bucharisch   |     |      |      |   | tachu.          |
| 6.         |     | Tatarisch in | ı J | eni  | ssei |   | •               |
|            |     | schen        | K   | reis | e    |   | takat.          |
| 7          | -   | — im         | To  | bol  | lski | • |                 |
|            |     |              | scl | hen  | -    | • | tauch *).       |

### Anmerkung.

Den Benennungen takat, taka nähert sich unser Zeitwort makosams [takowat], womit wir das Geschrey des Birkhuhns bezeichnen, und das einige Achnlichkeit mit dem Geschrey des Kalkutischen Huhns hat; es konnte also sehr leicht geschehen, dass man dem Hahne den Namen makyns [takun) gab. Ferners können wir in andern, hier nicht angeführten Sprachen mehrere andere Benennungen bemerken, als das Indostanische muruch, murg, worunter die Perser einen Vogel verstehen (Sieh die zweyte Familie unter dem Worte nmuya-ptiza-Vogel). Auf Polabisch heisst der Hahu slepaz [d.

i. слъпецъ - sljepez, der Blinde), weil diese Vögel sehr häufig blind werden. Bemerken wir noch das Umstandswort: ere, erek, wovon wir in der Folge sprachen werden.

# CLX. ANLO (Jaïzo, EY).

| ı. Au        | f Slawonisch            | •   | •   | •   |    | jaizo, izo. |
|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|----|-------------|
| 2. —         | - Slawonisch            | Un  | gaı | isc | h  | jaïzo.      |
|              | . Kleinrusslär          |     |     |     |    |             |
| 4. —         | Serbisch .              |     |     |     |    | jaizo, jac. |
| 5            | Olonisch .              |     |     |     |    | jaitschu.   |
| 6. —         | - Böhmisch              |     |     |     |    | weize.      |
| 7. —         | Illyrisch .             |     |     |     | •  | jue.        |
| 8. —         | Wendisch                |     |     |     |    | jaju.       |
| 9. —         | Sorabisch               | •   | •   |     |    | jeju.       |
| 10. —        | Pol <sub>l</sub> lnisch | •   |     |     | ٠. | jajt.       |
| 11. —        | · Plattdeutscl          | 1   |     |     |    | ei.         |
| 12           | Deutsch .               | •   |     |     |    | ei.         |
| 13. —        | Cimbrisch               | •   | •   | •   | •  | ei.         |
| 14. —        | . Holländisch           |     |     |     |    | ei.         |
| <b>35.</b> — | Friesisch               | • , |     | •   |    | ai.         |
| 16           | Wallisch .              |     |     |     |    | ue.         |
| 17           | - Kornwallisc           | h   |     |     |    | oi.         |
| 18           | - Wallachisch           | ı   |     |     |    | ou.         |
| 19. —        | . Walesanisch           | ì   |     |     |    | eju.        |
| 20           | Afganisch               |     |     |     | •  | uja.        |
|              |                         |     |     |     |    |             |

| 21. Auf Tschetschenzisch |       |          | ue.     |
|--------------------------|-------|----------|---------|
| 22. — Polabisch          | •     | •        | ïoii.   |
| 23 Romanisch u. Altf     | ra n: | Z        | ïo, ew. |
| 24. – Französisch        |       | •        | ew.     |
| 25.— Lateinisch          | •     | •        | owum.   |
| 26. — Italienisch        | •     | •        | owa     |
| 27. — Portugiesisch .    | •     |          | owo.    |
| 28. — Neapolitanisch .   |       |          | uowo.   |
| 39. — Spanisch           | •     |          | ue wo.  |
| 30. — Lappländisch .     | •     |          | aiwo.   |
| 31. — Celtisch           |       |          | wü.     |
| 32. — Bretanisch         |       |          | wü.     |
| 33. — Albanisch          |       |          | we.     |
| 34. — Griechisch         |       |          | oon.    |
| 35. — Neugriechisch .    | •     |          | awgon.  |
| 36. — Inbazisch          | •     |          | e.      |
| 37. — Pumpokolisch .     |       |          | jeg.    |
| 38. — Anglosächsisch.    |       |          | eg.     |
| 39. — Englisch           |       |          | eg.     |
| 40. — Schwedisch         |       | •        | eg.     |
| 41. — Dänisch            | •     | •        | egg.    |
| 42. — Isländisch         |       |          | egg.    |
| 43. — Ostjakisch am Fl   | usse  | <b>;</b> |         |
| Tas                      | o     | •        | iga.    |
| 44. — Teutonisch         | •     | •        | eig.    |
| 45. — Irlandisch         |       | •        | ug.     |
| 46. — Ersoschottisch .   | •     | •        | uby.    |

| 47. Auf Ossetisch           |    | aika, aik.        |
|-----------------------------|----|-------------------|
| 48. — Dugorisch             |    | aıke.             |
| 49. — Tscherkess - Kabardi- | •  |                   |
| 50. — Manshurisch           |    | umcha.            |
| 51. — Mordowisch            | •  | al.               |
| 52. — Mokschanisch          |    | al.               |
| 53. — Afganisch             |    | eido.             |
| 54. — Malabarisch           | •  | uida.             |
| 55 Indostanisch im Ber      | 1• |                   |
| galen                       |    | uida.             |
| 56. — — im Dekan            |    | auda.             |
| 57. — Zigcunerisch          | •  | iaros, jaro garum |
| 58. — Baskisch              |    | - •               |
| 59 der Insel Mallikolo      | •  | auero.            |

Der Ursprung dieser Familie ist deshalb in Dunkel verhüllt, weil das Wort Apuno (jarizo], durch Weglassung des Wurzelbuchstaben r, sich in Auno (jaïzo) verwandelt hat. Diese Verkürzung ist allem Anscheine nach aus der Absicht vorgenommen worden, um das Wollüstige des Begriffes zu verhüllen, indem die Sache selbst wirklich die Frucht einer empfundenen Liebeswuth Apoemb (jarost) ist. In der Zigeunerischen und andern Sprachen ist dieser Wurzelbuchstaben beybehalten worden. In dem

Baskischen arraultza bemerkt man gleichfalls, dass es aus den beyden Namen spo und suuo (jaro, jaïzo) entstanden. Uebrigens, obgleich es den Anschein hat, als hätten sich in dieser Familie mehrere Sprachen sehr weit von dem ursprünglichen Worte entfernt, so bemerkt man dennoch durch die so sehr verkürzte Aussprache dieses Wortes in eben denselben Sprachen, dass sie nur ein und dasselbe Wort wiederholen: einige, indem sie die Endsylbe das Wortes weglassen, sprachen jai, jan, ou u. s. w.; andere aus der Ursache, weil die Buchstaben u undw [y und e) hänfig einer statt des andern gebraucht werden, machten aus ou, owo, owum, nowo, we, wis u. s. w.; wieder andere veränderten diese neuentstandenen Worte ai, ei, durch Hinzufügung anderer Endsylben, in aike \*), al, eido, uido u. s. w.; endlich liessen noch andere aus der Sylbe jan (ne) den Buchstaben & (ja) weg (so wie wir in der gemeinen Volkssprache, anstatt augo - jaïzo, ugo - izo sprechen), und fügten denn ihre eigenen Endsylben hinzu, woraus die Worte eg, egg, eig, iga u. s. w. entstanden sind. Vielleicht gehören noch audere Benennungen, die ihren ursprünglichen Anfangsbuchstaben verändert haben, hieher, als, zum Beyspiel: das Hebräische beize, das Arabische beis, und die davon abstammenden beigu,

bita' u. s. w.; oder das Wogulische mowa (von owo), mow, mou, mom, mok u. s. w.; jedoch rechnen wir sie nicht zu dieser Familie.

# CLX1. KYPULIA (Kuriza, HENNE).

#### Erste Familie.

| T. Auf Slawonisch        | kuriza, kukosch.            |
|--------------------------|-----------------------------|
| 2. — Wendisch            | kurïo, kokosch.             |
| 3. — Pohlnisch           | kura.                       |
| 4. — Kleinrussländisch   | kurki.                      |
| 5. — Irländisch          | kerk.                       |
| 6. — Ersoschottisch      | krerk.                      |
| 7. — Permisch            | kuraka, kuritsch.           |
| 8. — Wotjakisch          | kuretsch.                   |
| 9. — Wogulisch am Flusse |                             |
| Tschjussow .             | korech, tokuch.             |
| 10. — um Tscherdüm       | ssüsskore, nınku-<br>arich. |
| 11. — — um Beresow .     | nessisskurek,tauk.          |
| 12. — - im Lumpokoli-    |                             |
| schen Stamme             | tschjutschkurik.            |
| 13. — - im Wassjugani-   |                             |
| schen Stamme             | nınssutschkur.              |
| 14. — — am Flusse Taso   | kurotschka.                 |
| 15. — Persisch           | churchan, morg.             |
| 16. — Ossetisch          | kark.                       |

| 17. Auf Dugo | ri <b>s</b> ch    | kark.           |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 Talai     | risch am Jenissei | kurka.          |
| 19. — -      | - um Kusnezk.     | kurjussa, tako. |
| 20. — Jakut  | lisch             | kurita.         |
| 21 Samo      | jedisch im Toms-  |                 |
|              | scheu Kreise      | kurescka.       |
| 22. — —      | - am Flusse Ket   | kurska.         |
| 23. — Kotos  | wisch             | kureischi.      |
| 24. — Pumj   | pokolisch         | kurıtscha.      |

Sieh die dritte Familie unter dem Namen Ilbread – pjetel – Halin. Das Wort morg sahen wir schon früher in der zweiten Familie unter dem Worte птица - ptiza - Vogel.

#### Zweite Familie.

| ı. Auf | Serbisch     |        | • | kokoschka |
|--------|--------------|--------|---|-----------|
| 2      | Illyrisch    |        | • | kokosk.   |
| 3. —   | Indisch im I | Multan |   | kokir.    |

#### Anmerkung.

Sieh die Zweite Familie unter dem Worte numens - pjetel-Hahn. Vielleicht gehören auch noch die Benennungen anderer Sprachen, die die nämliche Bedeutung haben und mit dem Buchstaben k anfangen, als: kotum, kotume katai, kutu u. a. m, hieher. Die Veränderung der folgenden Buchstaben entfernen sehr oft ein Wort von seinem Ursprunge.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Lateinisch . | gallina.       |
|---------------------|----------------|
| 2. — Italienisch .  | gallina.       |
| 5. — Neapolitanisch | gallina.       |
| 4. — Spanisch .     | galina.        |
| 5. — Portugiesisch  | galina.        |
| 6. — Romanisch und  | d Alt-         |
| , fr                | anz . sheline. |
| 7. — Walesanisch    | shenelija.     |

Sieh die fünfte Familie unter dem Worte numers — pjetel — Hahn.

### Vierte Familie.

| 1. Auf Gothisch   | •   | • | •   | • | / <i>ic/iu</i> • |    |
|-------------------|-----|---|-----|---|------------------|----|
| 2. — Isländisch   | •   | • | •   | • | hena.            |    |
| 3. — Schwedisch   | •   | • | •   | • | hena.            |    |
| 4. — Dänisch .    |     | • | . • | • | hene.            |    |
| 5. — Anglosächsis | sch |   | . • | • | hen.             |    |
| 6. — Englisch.    |     |   | •   |   | hen.             |    |
| Theil. II.        |     |   |     |   | 1                | 17 |

f Cathiach

| 7. / | Aaf | Friesisch    |  |  | hen.               |
|------|-----|--------------|--|--|--------------------|
| 8.   |     | Holläudisch  |  |  | hen, hü <b>n</b> . |
|      |     | Cimbrisch    |  |  |                    |
|      |     |              |  |  | henne, huhn.       |
|      |     | Teutonisch   |  |  |                    |
|      |     | Plattdeutsch |  |  |                    |
|      |     | Wallachisch  |  |  |                    |
|      |     | Armenisch    |  |  |                    |
| -    |     | Tscherkess - |  |  |                    |
|      |     |              |  |  | hed.               |
| ı 6. |     | Finnisch .   |  |  | -                  |
|      |     | Karelisch    |  |  |                    |
| •    |     | Olonisch .   |  |  |                    |
|      |     | Estländisch  |  |  |                    |
|      |     | Zigeunerisch |  |  |                    |
|      |     |              |  |  | 0 0                |

Sieh die vierte Familie unter dem Worte nnmezz-pjetel-Hahn.

# Fünfte Familie.

| 1. Auf Ta | itarisch um Kasan . | tauk.        |
|-----------|---------------------|--------------|
| 2. —      | - Mesctscherazki-   |              |
|           | schen Stammes .     | tauk.        |
| 3. —      | —Tschazkischen —    | tauk.        |
| 4. —      | – am Tschjulim      | tichi, tauk. |
| 5. —      | - am Barab .        | taok.        |

| 6. Auf | Tatarisch im | Tobo  | lsk  | i- |                   |
|--------|--------------|-------|------|----|-------------------|
|        | schen        | Kreis | se . |    | tauch, uibi.      |
| 7. —   | N            | ogais | che  | n  |                   |
|        | Sta          | ınme  | 28   | •  | tauruk.           |
| 8. —   | Türkisch .   |       | •    |    | taruk.            |
| 9. —   | Teleutisch . |       |      | •  | tugak.            |
| 10     | Bucharisch . | • .   | ٠    | •  | tachu.            |
| 11. —  | Chiwisch .   |       | •    | •  | tauk, tawok.      |
| 12. —  | Kirgisisch . | •     | • •  | •  | tauk.             |
| 13. —  | Truchmenisc  | h.    |      |    | tawok.            |
| 14. —  | Mongolisch . | • .   |      | .• | takïa.            |
| 15. —  | Brazisch     |       |      |    | takja.            |
| 16. —  | Kalmükisch   | • •   | •    | •  | eme-taka, gorgul. |
|        | · .          |       | Z    |    |                   |

Sieh die siebente Familie unter dem Worte nnmens - pjetel - Hahn.

### Sechste Familie.

| t. Auf Slawonisch | sljepiza. |   |   |   |          |
|-------------------|-----------|---|---|---|----------|
| 2. — Böhmisch     | •         | • | ÷ | • | slepize. |
| 3. — Polabisch    | •         | • |   | • | slepeiz. |

### Anmerkung.

Sieh was in der Anmerkung zur siebenten Familie unter dem Worte nument — pjetel — Hahn gesagt worden.

#### Siebente Familie.

| t.        | Auf | Celtisch     | •  | •  | •   | jar. |
|-----------|-----|--------------|----|----|-----|------|
| 3.        | _   | Bretanisch . | •  | •  | •   | jar. |
| <b>3.</b> |     | Wallisch     | ٠. | ٠. | • ' | jar. |
| Á.        | _   | Kornwallisch |    |    |     | iar. |

#### Anmerkung.

Wir haben unter dem Worte Augo - jaïzo -Ey bereits von der ursprünglichen Bedeutung dieses Wortes, das hier zur Bezeichnung der Henne gebraucht wird, gesprochen. Mehrere Namen anderer Sprachen, worunter man Hahn, Ey und Henne versteht [d. i. drey einander sehr verwandte Gegenstände), wie verschieden übrigens sie auch von einander sind, haben dennoch das mit einander gemein, dass sie alle die Wurzelsylbe ap-jar (deren Selbstlaut da und dort in einen andern verwandelt wird) beybehalten haben. Lählen wir, Beyspiels halber, einige derselben auf: das Hebräische tarnegol, das Chaldäische tarnegilu, das Arabische ssiran, das Abassinische ariba, das Juguschewische barol, das Kasikumische adjuri, das Japanische ordor u. s. w., die alle Hahn bedeuten.-Das Tschuwaschische smarga, das Syrische barto, das Türkische jumurta, das Imiretische mark-

wali, das Samojedische ssarnju, das Tatarische in mehreren Mundarten jumurka, jumortka, jamurtka, u. s. w., die alle Ey bedeuten. - Das Griechische ornis, das Hebräische tarnegolet, das Chaldäische tarnogiltu, das Arabische ssjurt, das Akuschinische arga, das Japanische medori, das Susdalsche worüchan, das Mordowische ssarass, u. s. w., die alle Henne bedeuten. her gehört gleichfalls das in zusammengesetzten Warten so oft von uns bereits bemerkte ere (Sieh die Anmerkung zur siebenten Familie unter dem Worte nomeau - pjetcl - Hahn). -Eine so bedeutende Menge von Worten aus verschiedenen Sprachen, wie sehr sie auch durch ihre Verschiedenheiten die Einheit ihres gemeinschaftlichen Ursprunges verhüllen mögen, lassen dennoch immer klare Spuren desselben erblicken, Erstens, dadurch, dass sie alle die Wurzelsylbe jar beybehalten haben, oder, in ihrer Ermangelung, die aus ihr entstandenen Sylben ar, or, ur, u. s. w.; Zweytens dadurch, dass viele von ihren zusammengesetzten durch ihre Endsylbe (oft auch durch ihre Anfangssylbe] ihre Verwandtschaft mit den von uns angeführten Familien beweisen, wie zum Beyspiel: das Hebräische tarnegol, das Susdalsche worüchan, die im ersten Theile ihrer Worte: tarne, worü, die Wurzelsylbe ar, or, beybe-

halten haben, und mittels ihrer Endsylben gol, chan - das erste mit der fünften, und das zweyte mit der vierten Familie unter dem Worte nomeas - pjetel - Hahn übereinstimme. Bey reifer Ueberlegung kann es uns durchaus nicht unwahrscheinlich dünken, dass ein und der nämliche Begriff, der der Wurzel ap (jar) inwohnt, das Japanische Wort ordorü (das einen Hahn bezeichnet) und das Französische ardeur, so wie unsere Worte ярый, жарить, ваpume [jarüi, sharit, warit, zornig, wärmen, kochen) habe erzeugen können. Ich habe weder diese, noch eine Menge anderer Worte dieser Art, in meine Familien aufgenommen, sondern stets nur solche gewählt, die nur einer kurzen Erklärung bedurften; hätte ich einen andern Weg einschlagen wollen, und mich umständlich auf weitläufige Erklärungen eingelassen, so würden diese Familien um ein beträchtliches so wohl zahlreicher als vollständiger ausgefallen seyn, und zu gleicher Zeit die Beweise verstärkt haben, dass keine Sprache einen eigenen Ursprung habe noch haben könne, sondern alle von einer ersten und gemeinsamen abstammen, und dass, wie gross auch die Veränderungen seyn mögen, die sich, durch Ausbildung jeder einzelnen, in sie geschlichen haben; sie dennoch alle deutliche Spuren ihres gemeinschaftlichen Ursprungs an sich tragen müssen.

# CLXII. IYCh (GUS, Gans).

## Erste Familie.

|      |    | _            |      |     |      |   |                  |
|------|----|--------------|------|-----|------|---|------------------|
| I.   | Au | f Slawonisch | •    | •   | •    | • | gus.             |
| 2.   |    | Slawonisch-  | Un   | gaı | risc | h | gus.             |
| 3.   |    | Kleinrusslän | ıdis | scħ | •    | • | gu <b>s.</b>     |
| 4.   | _  | Susdalisch   |      | •   |      |   | gus.             |
| 5.   | _  | Böhmisch     | •    | •   |      |   | guss.            |
| 6.   | _  | Teutonisch   | •    | •   |      | • | gosc, gooss.     |
| 7.   |    | Bretanisch   | •    | •   | •    |   | goas.            |
|      |    | Wendisch     |      |     |      |   |                  |
|      |    | Sorabisch    |      |     |      |   | =                |
|      |    | Illyrisch .  |      |     |      |   |                  |
|      |    | Serbisch .   |      |     |      |   | _                |
|      |    | Anglosächsis |      |     |      |   | -                |
| 13.  | _  | Englisch .   |      |     |      |   | guse, (goose).   |
|      |    | _            |      |     |      |   | goss, (goos).    |
|      |    | Schwedisch   |      |     |      |   |                  |
| ı 6. | _  | Plattdeutsch | L    | •   | •    |   | goos.            |
|      |    | Deutsch .    |      |     |      |   |                  |
|      |    | Cimbrisch    |      |     |      |   |                  |
|      |    | Holländisch  |      |     |      |   |                  |
|      |    |              |      |     |      |   | gansso, (ganso). |
|      |    | -            |      |     |      |   | - 10             |

| 21. Auf Portugiesisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a. And Bontmainslead                      |       |          |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|
| 23. — Indostanisch im Dekan       rja - gans.         24. — Magidanisch       gansa.         25. — Japanisch       gens.         26. — Pohlnisch       gens.         27. — Polabisch       gaus.         28. — Friesisch       gaus.         29. — Isländisch       gass.         30. — Wallachich       gäska.         31. — Finnisch       gangi.         32. — Karclisch       gangi.         33. — Olonisch       gangi.         34. — Estländisch       ganni.         35. — Lesginisch im Stamme       gaga - ging.         36. — — Dshar kaas.       kaas.         37. — — Dido kochko.       gass.         39. — Persisch       aas, bat.         40. — Kurdisch       kas.         41. — Afganisch       kas.         42. — Turkisch       kas.         43. — Truchmenisch       kas.         44. — Kangatisch       kas.         45. — Teleutisch       kas.         46. — Kasikumisch       kas. | 21. Auf Portugiesiscu                     | • •   | •        | gansso.                                               |
| 24. — Magidanisch       gansa.         25. — Japanisch       ga, gan.         26. — Pohlnisch       gens.         27. — Polabisch       gums.         28. — Friesisch       gaus.         29. — Isländisch       gass.         30. — Wallachich       güska.         31. — Finnisch       gangi.         32. — Karclisch       gangi.         33. — Olonisch       gangi.         34. — Estländisch       ganni.         35. — Lesginisch im Stamme         Anzug guga-ging.         36. — — Dshar kaas.         37. — — Dido kochko.         38. — Lappländisch       gass.         39. — Persisch       aus, bat.         40. — Kurdisch       kas.         41. — Afganisch       kas.         42. — Türkisch       kas.         43. — Truchmenisch       kas.         44. — Kangatisch       kas.         45. — Teleutisch       kas.         46. — Kasikumisch       kas.                               | 22. — Malayisch .                         |       | •        | gans.                                                 |
| 25. — Japanisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 Indostanisch is                        | n Dek | an       | rju - gans.                                           |
| 26. — Pohlnisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24. — Magidanisch                         |       | •        | gansa.                                                |
| 27. — Polabisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25. — Japanisch .                         |       | •        | ga, gan.                                              |
| 28. — Friesisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26. — Pohlnisch .                         |       | •        | gens.                                                 |
| 29. — Isländisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27. — Polabisch .                         |       | •        | gums.                                                 |
| 30. — Wallachich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28. — Friesisch .                         | • .   | . •      | gaus.                                                 |
| 30. — Wallachich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |       |          | gass.                                                 |
| 31. — Finnisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |          | giiska.                                               |
| 52. — Karelisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |       |          | gangi.                                                |
| 33. — Olonisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |          | gangi.                                                |
| 34. — Estländisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |       |          |                                                       |
| Anzug       gaga - ging.         36.       —       —       —       Dshar       kaas.         37.       —       —       Dido       kochko.         38.       —       Lappländisch       .       gass.         39.       —       Persisch       .       .       aas, bat.         40.       —       Kurdisch       .       .       kas.         41.       —       Afganisch       .       .       kas.         42.       —       Turkisch       .       .       kas.         43.       —       Truchmenisch       .       .       kas.         44.       —       Kangatisch       .       .       kas.         45.       —       Teleutisch       .       .       kas.         46.       —       Kasikumisch       .       .       kas.                                                                                                                                                                       |                                           |       |          | •                                                     |
| Anzug gaga-ging.  36. — — — Dshar kaas.  37. — — — Dido kochko.  38. — Lappländisch gass.  39. — Persisch aas, bat.  40. — Kurdisch kas.  41. — Afganisch kas.  42. — Turkisch kas.  43. — Truchmenisch kas.  44. — Kangatisch kas.  45. — Teleutisch kas.  46. — Kasikumisch kas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |       |          |                                                       |
| 36.       —       —       —       Dshar       kaas.         37.       —       —       Dido       kochko.         38.       —       Lappländisch       .       gass.         39.       —       Persisch       .       .       aas, bat.         40.       —       Kurdisch       .       .       kas.         41.       —       Afganisch       .       .       kas.         42.       —       Turkisch       .       .       kas.         43.       —       Truchmenisch       .       .       kas.         44.       —       Kangatisch       .       .       kas.         45.       —       Teleutisch       .       .       kas.         46.       —       Kasikumisch       .       .       kas.                                                                                                                                                                                                        |                                           |       |          | gaga - ging.                                          |
| 37. — — — Dido kochko.         38. — Lappländisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |       | •        |                                                       |
| 38. — Lappländisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36. — — —                                 | - Dsl | ıar      | raas.                                                 |
| 39. — Persisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |       |          |                                                       |
| 40. — Kurdisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37. — — —                                 | — Di  | ido      | kochko.                                               |
| 41. — Afganisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — Di  | ido      | kochko.<br>gass.                                      |
| 42. — Turkisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — Di  | ido<br>• | kochko.<br>gass.<br>aas, bat.                         |
| 43. — Truchmenisch kas.  44. — Kangatisch kas.  45. — Teleutisch kas.  46. — Kasikumisch kas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — Di  | ido<br>• | kochko.<br>gass.<br>aas, bat.<br>kas.                 |
| <ul> <li>44. — Kangatisch kas.</li> <li>45. — Teleutisch kas.</li> <li>46. — Kasikumisch kas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — Di  | ido<br>• | kochko.<br>gass.<br>aas, bat.<br>kas.<br>kus.         |
| 45. — Teleutisch kas. 46. — Kasikumisch kas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — Di  | ido      | kochko.<br>gass.<br>aas, bat.<br>kas.<br>kus.<br>kas. |
| 46. — Kasikumisch kas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — Di  |          | kochko.<br>gass.<br>aus, bat.<br>kas.<br>kus.<br>kas. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — Di  | ido      | kochko. gass. aas, bat. kas. kus. kas. kas. kas.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | — Di  | ido<br>• | kochko. gass. aas, bat. kas. kus. kas. kas. kas.      |

| 48. Auf | Tatarisch um Kasau 🔒 .            | kas.        |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| 49. —   | - Meschtscheraz-                  |             |
|         | kischen Stammes                   | kas.        |
| 5o. —   | — Baschkirschen—                  | kas.        |
| 51. —   | - Nogaischen -                    | kas.        |
| 52. —   | — im Stamme Ka-                   |             |
|         | sag im Kaukas                     | kas.        |
| 53. —   | — in Tobolskischen                |             |
|         | Kreise .                          | kgus, chas. |
| 54. —   | <ul> <li>Tschazkischen</li> </ul> |             |
|         | Stammes                           | kujas.      |
| 55. —   | - um Kusnezk .                    | kas.        |
| 56. —   | ·                                 | kas.        |
| 57. —   | — am Jenissei .                   | kas.        |
| 58. —   | — am Tschjulim                    | ketsch.     |
|         | Ossetisch                         | kas.        |
|         |                                   | kas, bat.   |
| 61. —   | Chiwisch                          | kas.        |
| 62. —   | Kirgisisch                        | kas.        |
|         |                                   | chas.       |
| 64. —   | Tscherkess - Kabardi-             |             |
|         | nisch .                           |             |
| 65. —   | Altekesen - Abassinisch           | kas.        |
| 66. —   | Armenisch                         | ssak.       |
| 67. —   | Tschetschenzisch                  | kaas.       |
|         | Assyrisch                         |             |
| •       | Karassinisch                      |             |
| 70. —   | Taiginisch                        | kai.        |

Dieser Vogel ward mit Namen bezeichnet, die seine Stimme nachahmen. Er lässt die Sylben go-go-go hören, woher dann der Ausdruck: eyes eocorems (gus gogotschet, die Gans gackert) gekommen. Die Einheit der Benennungen ist in dieser Familie augenscheinlich; denn der ganze Unterschied besteht in der Veränderung der Buchstaben g, k, ch, die alle drey Kehllaute sind, und daher sehr leicht einer statt des andern ausgesprochen werden können. Was die Worte gans, gens u. s. w. betrift, die den fremden Buchstaben n in sich aufgenommen haben; so entstand dieses durch Vermischung der Namen hahn (Sieh die vierte Familie unter dem Worte nomeno - pjetel -Hahn) und gus. In den Namen kass und ssak besteht gleichfalls der ganze Unterschied bloss in der Versetzung der Buchstaben.

#### Zweite Familie.

| ı.        | Auf      | Celtisch       | • | • | • | goid.  |
|-----------|----------|----------------|---|---|---|--------|
| 2.        |          | Wallisch .     | • | • | • | guedg. |
| <b>3.</b> | <u> </u> | Ersoschottisch |   | • |   | geedg. |
| 4.        | -        | Kornwallisch   | • | • | • | gudg.  |
| 5.        |          | Irländisch .   |   | • |   | ged.   |

| 6.   | Auf | Lateinisch   | •   | •   | • | •   | ansser, (anser). |
|------|-----|--------------|-----|-----|---|-----|------------------|
| 7.   |     | Hebräisch    |     | • ' | • | •   | awas.            |
| 8.   | _   | Chaldäisch   |     | •   |   |     | awsu.            |
| 9.   |     | Lettisch .   |     |     |   | •   | ssoss, gossis.   |
| 10.  |     | Lithauisch   |     |     |   |     | zossis.          |
| 3 E. |     | Kriwo-Liwo   | nis | ch  |   | • • | zusse.           |
| 12.  |     | Französisch  |     |     |   |     | oa, (oie).       |
| 13.  |     | Griechisch   |     |     |   |     | chen, zaiv.      |
|      |     | Neugriechisc |     |     |   |     | = = ·            |

Wir haben diese Familie die zweite genannt, weil wir nicht den Muth hatten, sie mit der ersten zu vereinigen; jedoch sind wir der Meinung, dass wenn man aus gus (гусь) — gooss und gas machen konnte, man ebenfalls aus diesem Worte goid, awas, ansser, ssoss, zusse u. s. w. bilden konnte. Selbst das Französische oie, das ein Bruchstück des Wortes oiseau (Vogel) ist, und das Griechische chen, das sich so sehr den Worten hanne, gans u. s. w. nähert, können hieher gehören. Diese Verschiedenheiten enthalten, ungeachtet ihres Abstandes, noch immer sehr deutliche Spuren ihres gemeinschaftlichen Ursprungs.

#### Dritte Familie.

| z. Auf | Östjakisch | um | Narüm | tongo. |
|--------|------------|----|-------|--------|
|--------|------------|----|-------|--------|

- 2. — am Flusse Taso sjuka.
- 3. Samojedisch im Toms-

kischen Kreise . sjego.

- 4. — imNarümschen— tege.
- 5. — am Flusse Taso tego.

### Anmerkung.

Wenn man den Gänsen ihr Futter bringt, pflegt man, um sie herbeyzurufen, die Worte tigo, tigo, tigol auszusprechen.

#### Vierte Familie.

- 1. Auf Mongolisch . . . golu.
- 2. Brazisch . . . . golun.
- 5. Kalmükisch . . . galun.

### Anmerkung.

Sieh die fünfte Familie unter dem Worte nomess - pjetel -- Hahn.

#### CLXIII. YTKA (Utka, ENTE).

#### Erste Familie.

- r. Auf Slawonisch . . . utka.
- 2. Slawonisch-Ungarisch utka.

| 3. Auf | Susdalisch   |     |      | •   | • | utka.          |
|--------|--------------|-----|------|-----|---|----------------|
|        | Permisch     |     |      |     |   |                |
|        |              |     |      |     |   | utwa, plowka,  |
|        | •            |     | _    |     |   | patka.         |
| 6. —   | Lithauisch   | •   | •    | •   | • | •              |
|        | Plattdeutscl |     |      |     |   |                |
| 8      | Deutsch .    | •   |      | •   | • | ente.          |
| 9. —   | Romanisch    | u.  | Altí | ran | Z | anete.         |
| 10. —  | Italienisch  |     | •    | •   | • | anatra, anitra |
|        | Neapolitani  |     |      |     |   | ,              |
| .12. — | Lateinisch   |     | •    |     | • | anas.          |
|        | Spanisch     |     |      |     |   |                |
| 14     | Teutonisch   | •   |      | •   |   | encg.          |
| 15. —  | Isländisch   |     |      |     |   | end.           |
| 16. —  | Dänisch .    |     | •    |     | • | and.           |
|        | Holländisch  |     |      |     |   |                |
| -      |              |     |      |     |   | anka, (ancka). |
| 19. —  | Friesisch    | •   |      | •   |   | agnt.          |
| 20. —  | Baskisch .   |     | •    |     | • | ukata.         |
| 21. —  | Kriwo-Liwo   | nis | ch   | •   | • | pranka.        |
| 22. —  | Finnisch .   | •   | •    | •   | • | anka, ssorsa.  |
| 23. —  | Lesginisch i | m : | Sta  | mm  | e |                |
|        | _            |     |      |     |   | ruklul, anka.  |

Das Slawonische ymra (utka) kömmt von dem Zeitworte ymuramu (utükat, einstecken) her, weil dieser Vogel, wenn er schwimmt, den Kopf zu wiederholten Malen ins Wasser steckt, um, allem Auscheine nach, darin etwas, das ihm zur Nahrung dient, zu erhaschen. Uebrigens, wie gross auch der Unterschied zwischen den Worten dieser Familie seyn mag, so ist dennoch ihre gemeinschaftliche Abstammung augenscheinlich. Da der Buchstaben x (u) in viclen Sprachen nicht vorhanden ist, und in andern den Buchstaben n sich beygefügt hat, so ist aus dem Worte ymuua (utiza), das mit utka dieselbe Bedeutung hat, untis entstanden, und in andern Sprachen, durch Verwandlung der Sylbe un in en oder an, ente, anete, anatra u. s. w. Auf diese Art kann das Lateinische anas, ungeachtet es nicht die mindeste Aehnlichkeit mit dem Slawonischen utka hat, dennoch davon abstammen. Einige Sprachen haben die Endsylbe geändert, andere, ohne auf die Veränderung der Aufangssylbe zu achten, haben die Endsylbe beybehalten: so, zum Beyspiel, die Worte anka, pranka. Aus dem Baskischen ugata, wenn man die Buchstaben versetzt, geht das Wott utka hervor, das unserm utka schr nahe kömmt. Diese Bemerkungen sind keineswegs erzwungen, und mit Gewalt herbeygezogen; da sie sich in jeder Familie, und manchmal unwillkührlich, uns aufdringen.

#### Zweyte Familie.

- 1. Auf Pohlnisch . . . katschka.
- 2. Kleinrusslandisch . . katschka.
- 3. Ungarisch . . . katscha, riza.
- 4. Wendisch . . . katschor.
- 5. Kamtschadalisch (im

Innern) latscham, katschitsch.

6. — — (im Suden) netschemkatsch.

#### Anmerkung.

Der an diesem Vogel bemerkten Eigenschaft des Kopfeintauchens zufölge, haben ihn die Russen utka genannt; die Pohlen hingegen, in Rücksicht einer andern Eigenheit desselben wenn er geht, schlägt er einen Fuss über den andern, und wackelt) rarra (katschka, Schaukler) von rarame (katschat, schaukeln). Die Kamtschadalischen Benennungen enthalten in ihren Endsylben denselben Begriff. Die Franzosen, nachdem sie ihre frühere Benennung anete aufgegeben hatten, und in ihrer Sprache den Buchstaben v (tsch) nicht besitzen, haben aus dem Wendischen katschor ihr heutiges canard gebildet, worin der Begriff des Schaukelns bereits verdunkelt ist. Dergleichen Beyspiele sind nicht selten.

#### Dritte Familie.

| 1. Auf Serbisch . ,       | putka.            |
|---------------------------|-------------------|
| 2. — Armenisch            |                   |
| 5. — Portugiesisch        | pata.             |
| 4. — Magidanisch          | patta.            |
| 5. — Wogulisch um Tscher- |                   |
| düm .                     | pot.              |
| 6. — — im Werchoturi-     |                   |
| schen Kreise .            | pcat.             |
| 7. — — am Flusse          |                   |
| Tschjussow .              | batta.            |
| 8. — Indisch im Multan .  | badak.            |
| 9. — Indostanisch im Ben- |                   |
| galen                     | buteg, badach.    |
| 10. — — im Dekan          | badach, madigans. |
| 11. — Malabarisch         | buttug.           |

### Anmerkung.

Diese Familie nähert sich unserm Zeitworte nanamb (padat, fallen), von dem dieser Vogel sehr leicht seine Benennung hat erhalten können, indem der, welcher im Gehen die Füsse über einander schlägt, den Anschein hat, als wolle er fallen. Ferners bemerken wir, dass die zahmen Enten, deren Flug höchst unbedeutend ist, sich alsogleich wieder auf die Erde nieder-

fassen, gerade so als wenn sie fielen. Die Illyrier geben der Ente, ausser den angeführten Namen utwa und patka, auch noch den Namen plowka, von dem Zeitworte плавать (plawat, shimmen). Aus eben demselben Grunde erhielt ein anderer Vogel, das Rephuhn, den Namen куропатка (kuropatka, d.i. ein fallendes Huhn, надающая куряща - padajuschtschaja kuriza). Bemerken wir hier (so wie in vielen andern Familien) die Entfernung der Länder und die Verschiedenheit der Völker: die Magindanen und Wogulen nennen einen und den nämlichen Vogel mit eben dem Namen, den ihm die von den Slawen abstammenden Serbier geben!

#### Vierte Familie.

| r: Auf Jakutisch        | •   | kus.    |
|-------------------------|-----|---------|
| 2. — Wogulisch um Beres | 0 W | ausse.  |
| 3 Ostjakisch um Nari    | im  | ausse.  |
| 4. — — um Beresov       | v . | wasse.  |
| 5. — — am Flusse J      | Ju- |         |
| gan                     | •   | wassik. |
| .6. — - Lumpokolisch    |     |         |
| •                       |     | wussig. |
| 7. — — Wassjuga         | ni- | ,       |
| , ,                     |     | wasseg. |
| 8. — Arabisch           |     |         |
| II Theil.               |     | 18      |

| 9.   | Auf | Hebräisch    |   |   |    |       |   | bar - awas.   |
|------|-----|--------------|---|---|----|-------|---|---------------|
| 10.  |     | Chaldäisch   |   |   |    | •     |   | bar-awsu.     |
| 1 I. |     | Teleutisch   |   |   |    |       |   | ssu - guusch. |
| 13.  |     | Tatarisch un | n | К | us | 81)CZ | k | ssu - kusch.  |
| 15.  |     | Mongolisch   |   |   |    |       | • | nogossu.      |
| 14.  |     | Kalmükisch   |   | ! |    |       |   | nugurssun.    |
| ı 5. | -   | Brazisch .   |   |   |    |       |   | nogogun.      |

Diese Namen gibt man in einigen Sprachen der Gans, in andern der Ente. Viele Völker geben beyden Vögeln, mit einem höchst unbedeutenden Unterschiede, denselben Namen. So, zum Beyspiel heisst die Gans im Lateinischen, Hebräischen, Chaldäischen, Wallischen u. a.: ansser, awas, awsu, gundg; die Ente hingegen: anass, bar-awas, bar-awsu, gund [Sieh die Anmerkung zur zweyten Familie unter dem Worte eyes - gus - Gans). Hier finden wir ähnliche Worte: wasse, nogossu. Sic scheinen auf den ersten Blick nicht zu dieser Familie zu gehören; wir brauchen uns aber nur zu erinnern, das die Buchstaben u und w haufig einner statt des andern gebraucht werden, und dass, wenn wir in dem Worte nogossu, die Sylbe no weglassen, wir das Wort gossu erhalten, das wahrlich sieh nicht sehe von unserm

Worte gus entsernt. Ueherdiess sinden wir bey Vergleichung der Familien unter den Namen gus und utka noch eine Menge anderer Achnlichkeiten. So sinden wir das Griechische chena (Gans), das sich dem Manshurischen und Tungusischen nechi, neki, niki (die eine Ente bedeuten) nähert \*). Das Deutsche Gans und das Indostanische madi-gans (Ente), das Korjazische galle, gali (Ente) und das Mongolische galu (Gans); das Tschuwaschische kwakal (Ente) und unser, das Geschrey dieses Vogels bezeichnendes Zeitwort koakaems (kwakajet, schnattert); das Kurilische tschirpu und unser Wort kupoks (tschirok, womit wir eine Art wilder Enten bezeichnen.

# CLXIV. FOAYE' (Golub, TAUBE).

| 1. Auf Slawonisch . | •   | •    | •  | golub. |
|---------------------|-----|------|----|--------|
| 2 Slawonisch-Ui     | nga | risc | :h | golub. |
| 3. — Böhmisch .     | •   | •    |    | golub. |
| 1. — Serbisch       |     |      |    | golub. |
| 5. — Kleinrussländi | sch |      | •  | golub. |
| 6. — Susdalisch .   |     | •    | •  | golub. |
| 7. — Mokschanisch   |     |      |    | golub. |

<sup>\*)</sup> Die Versetzung der Sylben ist etwas, was wir hier nicht zum ersteumale bemerken.

| 8. Auf Süranisch                                                                                                                                                                                            | •            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10. — Hlyrisch                                                                                                                                                                                              | •            |
| 11. — Wendisch                                                                                                                                                                                              | •            |
| 12. — Pohlnisch                                                                                                                                                                                             | •            |
| 12. — Pohlnisch                                                                                                                                                                                             | •            |
| 15. — Ungarisch                                                                                                                                                                                             | •            |
| 14. — Permisch                                                                                                                                                                                              | •            |
| 15. — Mordowisch                                                                                                                                                                                            | •            |
| scrschen Kreise gulju.  17. — Zigeunerisch golúmbos , ton deï.  18. — Lateinisch kolumba.  19. — Italienisch kolomba , pit- schione.  20. — Romanisch u. Altfranz kulan.  21. — Französisch kolomb , pischo | !va-         |
| scrschen Kreise gulju.  17. — Zigeunerisch golúmbos , ton deï.  18. — Lateinisch kolumba.  19. — Italienisch kolomba , pit- schione.  20. — Romanisch u. Altfranz kulan.  21. — Französisch kolomb , pischo | !v <b>a-</b> |
| deï.  18. — Lateinisch kolumba.  19. — Italienisch kolomba, pit- schuone.  20. — Romanisch u. Altfranz kulan.  21. — Französisch kolomb, pischo                                                             | ıva-         |
| deï.  18. — Lateinisch kolumba.  19. — Italienisch kolomba, pit- schuone.  20. — Romanisch u. Altfranz kulan.  21. — Französisch kolomb, pischo                                                             |              |
| 19. — Italienisch                                                                                                                                                                                           |              |
| schione.  20. — Romanisch u. Altfranz kulan.  21. — Französisch kolomb, pischo                                                                                                                              |              |
| 20. — Romanisch u. Altfranz kulan.  21. — Französisch kolomb, pischo                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                             | •            |
|                                                                                                                                                                                                             | n.           |
| 23. — Celtisch kolommen.                                                                                                                                                                                    |              |
| 25. — Bretanisch koulm.                                                                                                                                                                                     |              |
| 24. — Irlandisch kolm.                                                                                                                                                                                      | •            |
| 25. — Ersoschottisch kolumen. kolon                                                                                                                                                                         | n.           |
| 26. — Wallisch kolomen.                                                                                                                                                                                     |              |
| 27. — Kornwallisch kolobmen.                                                                                                                                                                                |              |
| 28. — Albanisch kolum.                                                                                                                                                                                      |              |
| 29. — Walfachisch porumb.                                                                                                                                                                                   |              |
| Annahura                                                                                                                                                                                                    |              |

Dieser Vogel hat seinen Namen wahrscheinlich von der blauen Farbe erhalten, die den wilden Tauben eigen ist: голубый (golubui, blau); oder davon, dass sie aus dem Eie ganz nakt hervorkommen: голый (golüi, nakt). Alle Benennungen anderer Sprachen entsernen sich von dieser Familie, und nähern sich keinem mir bekannten Slawonischen Worte. Auf den Freundschaftsinseln heisst die Taube kurukuru, ein Wort, das seinen Ursprung wahrscheinlich in der Nachahmung des Lautes hat, den dieser Vogel'hören lässt, wenn er girrt [уркуеть oder воркуеть — urkujet oder workujet).

# CLXV. COXA (Socha, Pflug).

#### Este Familie.

| 3. | Auf | Slawonisch   |     |      | •   |    | ssocha, rato, plug. |
|----|-----|--------------|-----|------|-----|----|---------------------|
| 2. | _   | Susdalisch   | •   | •    | •   |    | ssocha.             |
| 3. |     | Zigeunerisch |     | •    |     |    | ssocha.             |
| 4. |     | Mordowisch   |     |      |     | •  | ssocha, ssaban.     |
| 5. |     | Tschuwaschi  | scl | h    |     |    | ssocha, agu.        |
| 6. | _   | Wogulisch in | n V | Ver  | cho | )- |                     |
|    |     | turschen     | К   | reis | e   |    | ssocha.             |
| 7. |     | · um         | Na  | rüi  | n   |    | ssagatschigu.       |
| -  |     | -am Fluss    |     |      |     |    |                     |
|    |     | •            |     | so   | w   |    | ssopan.             |
| 9. |     | Turkisch .   |     |      |     |    | ssapan.             |
| -  |     | Mokschanisc  |     |      |     |    |                     |

| 11. Auf Tscheremissisch    | ssuga, schuga. |
|----------------------------|----------------|
| 12. — Tatarisch um Kasan . | ssuca          |
| 13. — Meschtscheraz-       |                |
| kischen Stammes.           | ssukà.         |
| 14. — Baschkirschen —      | ssuka.         |
| 15. — — Nogaïschen —       | ssaban.        |
| 16. — — im Tobolsk         | i-             |
| schen Kreise               | ssuga, ssóka.  |
| 17. — Tschazkischen        |                |
| Stammes                    | .ssuga.        |
| 18. — — am Barab           | ssòg.          |
| 19. — —·um Kusnezk .       | ssalà.         |
| 20. — Teleutisch           | ssaldà.        |
| 21. — Chiwisch             | soka, ssaban.  |
| 22. — Japanisch            | ssugitschari.  |

Dieses Wort, dem Gebrauche des Werkzeuges zufolge, ist ohne Zweifel aus dem Zeitworte cyro, cosams (ssuju, ssowat, einstecken, stossen) entstanden. Es ist aus den Worten coska oder coska (ssowka oder ssowcha) verkürzt. Dieses ist um so wahrscheinlicher, da das Wort naxams [pachat, ackern), welches die nämliche Wirkung dieses Werkzeuges ausdrückt, bloss eine Veränderung des Wortes nuxams (pichat, einstossen) ist; indem das Ackern nicht anders

als durch das Einschkune des Pfluges in die Erde geschehen kann [сують соху — ssujut ssochu, sie senken den Pflug ein].

#### Zweite Familie.

| 1. Auf Illyrisch        | . ralo.              |
|-------------------------|----------------------|
| 2. — Griechisch         |                      |
| 3. — Neugriechisch      | . aletri.            |
| 4. — Lateinisch         | . aratrum.           |
| 5. — Italienisch        | . aratro.            |
| 6. — Neapolitanisch     | . aratro,            |
| 7. — Spanisch           | . arado.             |
| 8. — Portugiesisch      | . charrua            |
| 9. — Romanisch und Alt- | ·                    |
| franz                   | . ero.               |
| 10. — Französisch       | . scharrü,[charrue]. |
| II. — Walesanisch       | . tsceri             |
| 12. — Armenisch         | . aror.              |
| 13. — Celtisch          | . arat, ardr.        |
| 14. — Bretanisch . , .  | . arazr, alazr.      |
| 15. — Irländisch        | . ssirak.            |
| 16. — Ersosehottisch    | . krcn - eruir.      |
| 17. — Wallisch          | . eredr.             |
| 18. — Kornwallisch      | . erder.             |
| 19. — Lithauisch        | . arklas.            |
| 20 Lettisch             | . arklis.            |
| 21 Kriwo-Liwonisch      | artuwes.             |

zi.
ori
:he
osi
it:

| 11.  | Auf | Tscheremissisch      | S <b>S</b>  |
|------|-----|----------------------|-------------|
| 12.  |     | Tatarisch um Kasan . | <b>5</b> .1 |
| ı 3. |     | - Meschtscheraz-     |             |
|      |     | kischen Stammes.     | s           |
| 14.  |     | – Baschkirschen –    | 1           |
| 15.  |     | – Nogaïschen –       | ,           |
| 16.  |     | - im Tobolski        |             |
|      |     | schen Kreise         |             |
| 17.  |     | - Tschazkischen      |             |
|      |     | Stammes              |             |
| 18.  |     | 🗕 am Barab           |             |
| 19.  |     | —· um Kusnezk .      |             |
| 20.  |     | Teleutisch           |             |
| 21.  |     | Chiwisch             |             |
| 22.  |     | Japanisch            |             |

#### Anmerkun

Dieses Worl, dem Geb ges zufolge, ist ohne Zweit te cyro, cosams (ssuju, ssov sen) entstanden. Es ist av oder cosxa (ssowka oder Dieses ist um so wahrsche naxams [pachat, ackern), Wirkung dieses Werkzet eine Veränderung des V einstossen) ist; indem d ser so schr von einander verschiedenen Benennungen unvérändert erhalten haben; ein Umstand, der zum Beweise dient, dass, so wie der Gebrauch des Werkzeuges selbst, gleichfalls dieselben Laute, obgleich in veränderten Namen, von einem Volke zum andern übergegangen sind, die alle eines und dasselbe Wort wiederholen, was hundertmal warhscheinlicher ist, als die Vermuthung, diese Aehnlichkeit sey ein Werk des Zufalls. Selbst wenn wir Worte, wie zum Beyspiele adder, adru und andere mehr von dem Zeitworte zepy (deru, ich zerreisse) ableiten wollten; so hat noch dieses Zeitwort, in gegenwärtigem Falle, eine und die nämliche Bedeutung mit dem Zeitworte opio (orju, ich pflüge); indem pflügen nichts anders als ein Aufwühlen, ein Aufreissen der Erde ist.

#### Dritte Famile.

| ı. Auf      | Slawonisch-  | plug. |    |   |   |       |
|-------------|--------------|-------|----|---|---|-------|
| 2. —        | Böhmisch     |       |    | • |   | plug. |
| 3. —        | Serbisch .   |       |    |   |   | plug. |
| 4. —        | Wendisch     |       |    |   | • | plug. |
| 5. <b>—</b> | Sorabisch    |       |    |   |   | plug. |
| 6. —        | Kleinrusslän | dis   | ch | • |   | plug. |
| 7. —        | Pohlnisch    |       |    |   |   | plug. |
| 8. —        | Anglosächsis | ch    |    |   | • | plug. |

| 9   | ŋ. | Anf | Schwedisch          |   | • |    |     | plug.          |
|-----|----|-----|---------------------|---|---|----|-----|----------------|
| 10  | Э. |     | Holländisch         |   | • |    |     | plug.          |
| 1   | ١. |     | Wallachisch         |   | • | •  |     | plug.          |
| 3 : | ż. |     | Bucharisch          |   |   |    |     | pulug.         |
| 1   | 5. |     | Tcutoni <i>s</i> ch |   |   |    |     | pluoch.        |
| 3 / | ί. |     | Englisch .          |   |   |    |     | ·plou, (plow). |
| 1   | š. |     | Plattdeutsch        |   |   |    | •   | ploog.         |
| 16  | 3. |     | Deutsch .           | • | • | •. |     | pflug.         |
|     |    |     | lsländisch          |   |   |    |     |                |
| ,18 | 3. |     | Friesisch           | • | • |    |     | plaug.         |
| 1 9 | ). |     | Dänisch .           |   | • | •  |     | plow:          |
| 20  | ). |     | Cimbrisch           |   | • | •  | • , | fliogg.        |

### Anmerkung.

Dieser Benennung nähert sich am meisten das Slawonische Ayer (lug, Wiese, Feld), was am besten Anlass geben konnte, das Wort plug davon abzuleiten; denn, wenn man ackert, was thut mau anders, als dieses Ackergeräth auf dem Felde hinziehen (BAEKYTE no Ayey, wlekut po-lugu)? Daraus, indem man die Worte po-lugu, als ein einzelnes Wort nahm, machte mau später po-lug; und noch später verkürzte man es in plug. Ein ähnliches Verfahren bemerken wir bey viclen andern Worten: wie zum Beyspiel in dem Worte Mycopuune (mussorschtschik, der den Schutt wegräumt), welches aus

den Unrath) entstanden ist. Auf Tscherkess - Kabardinisch heisst der Pflug pchaascha, das augenscheinlich von naxams (pachat, ackern) herkommt.

### CLXVI. EOPOHA (Borona, EGGE).

| 1. Auf | Slawonisch   |     |      |      |     | borona. |
|--------|--------------|-----|------|------|-----|---------|
| 2. —   | Kleinrusslän | dis | ch   |      | •   | borona. |
| 3. —   | Susdalisch   | •   |      |      |     | borona. |
| 4. —   | Ungarisch    | •   |      |      |     | borona. |
| 5. —   | Tungusisch   | im  | . N  | ler- | •   |         |
|        | tschinskisch | en  | Кі   | reis | e   | barana. |
| 6. —   | Wendisch     | •   |      |      |     | brona.  |
| 7. —   | Pohlnisch    |     |      |      |     | brona.  |
| 8. —   | Zigeunerisch |     |      |      | •   | brona.  |
| 9. —   | Serbisch .   | •   | •    | •    |     | brana.  |
| 10. —  | Illyrisch .  | •   | •    |      | • . | brana.  |
| 11. —  | Slawonisch-  | Unş | gar. | iscl | 1   | brana.  |
| 12. —  | Böhmisch     | •   | •    | •    |     | brani.  |
|        |              |     |      |      |     |         |

## Anmerkung.

Am meisten nähert sich diesem Namen das Wort 6pans (bran, Zank, Hader], wovon er wahrscheinlich auch hergeleitet worden, in dem Sinne, dass dieses Ackergeräth, das mit Zähnen

| 8. Auf | Süranisch     | ٠.   |      |      |    | gulju.                    |
|--------|---------------|------|------|------|----|---------------------------|
| 9. —   | Sorabisch     |      |      |      |    | goluba.                   |
| 10     | Hlyrisch .    |      |      |      |    | golubitschi.              |
| 11. —  | Wendisch      |      |      |      |    | golb.                     |
|        | Pohlnisch     |      |      |      | -  |                           |
| 15     | Ungarisch     |      |      |      | •  | galamb.                   |
| 14     | Permisch      |      |      |      | •  | gulu. primetsch.          |
| 15. —  | Mordowisch    |      | •    | •    |    | gulka.                    |
| 16. —  | Samojedisch   | in   | Pu   | islo | )= |                           |
|        | •             |      |      |      |    | gulju.                    |
| 17. —  | Zigennerisch  | 1    |      | •    | •  | golúmbos, towa-<br>deï.   |
| .18. — | Lateinisch    |      |      |      |    |                           |
| 19. —  | Italienisch   | •    | •    | •    | •  | kolomba, pit-<br>schione. |
| 20     | Romanisch u   | 1. A | duf  | ran  | Z  |                           |
| 21. —  | Französisch   |      |      |      |    | kolomb, pischon.          |
|        | Celtisch .    |      |      |      |    | kolommen.                 |
|        | Bretanisch    |      |      |      |    | koulm.                    |
| 21. —  | Irländisch    |      |      |      |    | kolm.                     |
| 25. —  | Ersoschottise | ch   |      |      |    | kolumen, kolom.           |
|        | Wallisch .    |      |      | •    |    |                           |
|        | Kornwallisch  |      |      |      |    |                           |
| •      | Albanisch     |      |      |      |    |                           |
|        | Walfachisch   |      |      |      |    |                           |
|        | Ä             | nn   | reri | kun  | o. |                           |

### Anmerkung.

Dieser Vogel hat seinen Namen wahrscheinlich von der blauen Farbe erhalten, die den wilden Tauben eigen ist: голубый (golubui, blau); oder davon, dass sie aus dem Eie ganz nakt hervorkommen: голый (golüi, nakt). Alle Benennungen anderer Sprachen entsernen sich von dieser Familie, und nähern sich keinem mir bekannten Slawonischen Worte. Auf den Freundschaftsinseln heisst die Taube kurukuru, ein Wort, das seinen Ursprung wahrscheinlich in der Nachahmung des Lautes hat, den dieser Vogel'hören lässt, wenn er girtt [уркуеть oder воркуеть — urkujet oder workujet).

## CLXV. COXA (Socha, Pflug).

#### Este Familie.

| 1.  | Auf | Slawonisch   |        | •   |           | ssocha, rato, plug. |
|-----|-----|--------------|--------|-----|-----------|---------------------|
| 2.  | _   | Susdalisch   |        | •   | •         | ssocha.             |
| 3.  |     | Zigeunerisch | •      |     | •         | ssocha.             |
| 4.  |     | Mordowisch   | •      |     | •         | ssocha, ssaban.     |
| 5.  |     | Tschuwaschi  | sch    |     | •         | ssocha, agu.        |
| 6.  |     | Wogulisch in | n We   | rch | 0-        |                     |
|     |     | turschen     | Кге    | ise |           | ssocha.             |
| 7.  |     | - um         | Narü   | im  |           | ssagat schigu.      |
| 8.  |     | -am Fluss    | e T'sc | hju | <b>s-</b> |                     |
|     |     | •            | S      | ow  |           | ssopa <b>n.</b>     |
| 9.  |     | Turkisch .   |        | •   | •         | ssapan.             |
| ıo. |     | Mokschanisc  | h.     | _   |           | ssoka.              |

jit, ich ziele, zielen) her; so kann auch selbst in diesem Falle der Begriff Gränze unter dem Slawonischen zuma oder zazuma (mjetka, samjetka, Zeichen) verstanden werden, indem ein Zeichen oder Ziel eine Stelle, ein Strich ist, der zwischen zwey Gegenständen, Ländern liegt.

#### Zweite Familie.

| ı.         | Auf | Slawonisch-  | Un   | gaı | risc | h | chranize, | chotr.  |
|------------|-----|--------------|------|-----|------|---|-----------|---------|
| 2.         |     | Serbisch .   | •    |     | •    | • | chraniza, | chatar. |
| <b>3.</b>  |     | Plattdeutsch | l    | •   | •    | • | grânze.   |         |
| 4.         |     | Deutsch .    |      |     | •    |   | gränze.   |         |
| <b>5</b> . |     | Dänisch .    |      |     |      | • | grendsse, | (gränd  |
|            |     |              |      |     |      |   |           | se.     |
| 6.         |     | Holländisch  | •    | •   |      |   | grens.    | . •     |
| 7.         |     | Kriwo-Liwor  | nisc | eh  | •    | • | grenzis.  | •       |

### Anmerkung.

Das Wort epanuya (graniza) ist das Slawonische xpanuya (chraniza) und kömmt von dem Zeitworte xpano (chranju, ich bewahre) her, und bezeichnet sehr richtig jene Stelle, die die Besitzungen eines Eigenthümers schützt, eben so wie das Wort pybene (rubesh), das gleichfalls eine Gränze bezeichnet, und, so zu sagen,

die Ansprüche jedes Fremden abschneidet (orрубаеть - otrubajet). In der Unkenntniss unserer eigenen Sprache, nahmen wir das Deutsche gränze, und sprachen граница anstatt храница (graniza anstatt chraniza). Wie viele Irrthümer dieser Art haben sich durch Unwissenheit in unsere Sprache geschlichen, und auf diese Art den Ursprung und die Bedeutung unserer Worte verdunkelt! Wollen wir einmal das Urtheil des deutschen Schriftstellers Adelung über diesen Gegenstand anhören: "Das Wort Gränze (in Oberdeutschland graniz, im Niedersächsischen grensinge, im Schwedischen gräns, im Lateinischen des Mittelalters granicies, grenicis) kömmt ohne Zweifel von dem noch itzt in Island gebräuchlichen Zeitworte greina, auseinander reissen, zertheilen her, auf Griechisch moiven, trennen; oder durch Hinzufügung des Buchstaben g am Anfange des Wortes, von rain, rand. Davon haben die Länder Krain und Ukrain ihre Benennung erhalten. Uebrigens haben die Gränzen der Läuder und Orte in verschiedenen Gegenden noch besondere Namen. Hicher gehören das Wort Rain, die Mark, das Oesterreichische mezze, bey Otfrid mez u. s. w. So verirrt sich, einzig und allein durch Unkunde der Slawonischen Sprachen, einer der gelehrtesten und arbeitsamsten Männer Deut-

schlands bey dem Aufsuchen des ursprünglichen Begriffs in der Bildung der Worte! Wäre ihm die Bedeutung der Slawonischen Worte храница, край, межа, марка bekannt gewesen, so würde er sie nicht aus den in seiner und audern Sprachen vorkommenden Worten graniz, krinein, Rain oder Stand, mezze oder mez und Mark abgeleitet haben; denn er würde sogleich bemerkt haben: Erstens, das xpanuya (chraniza) an und für sich eine Bedeutung habe, die das Deutsche graniz oder Gränze nicht liat; Zweitens, dass das Slawonische kpaŭ (krai) nicht bloss einen Endpunkt oder Endstrich bedeute, sondern gleichfalls jedes beliebige Land, weswegen man also keineswegs die Worte Krain und Ukraina von noively herzuleiten braucht, noch von Rain oder Rand, die beyde den Begriff eines Landes nicht in sich schliessen; Drittens hat mesca (mesha) gleichfalls seine eingene Bedeutung, die in dem Worte mez nicht. vorhanden ist. Im Gegentheile ist es augenscheinlich, dass mez sielt aus mem smesh gebildet hat, indem es nothwendiger Weise den Buchstaben z an die Stelle des Buchstaben » setzte, der in den ausländischen Alphabeten sich nicht findet. Endlich Viertens sind die Worte Mark, merken, gleichfalls Slawonische Worte, die aus маркий, марать (markii, marat, leichtschmutzbar, beschmutzen) entstanden sind. Sieh das Deutsche Werk von den Dresdener-Bergwerksanstalten. Darin wird klar bewiesen, das in alten Zeiten die Slawen, unter denen diese Anstalten ihren Anfang genommen haben, während ihrer Arbeit in denselben mit irgend einer Flüssigkeit die ihnen nothwendigen Zeichen anbrachten, woher dann diese Zeichen den Namen Namarken oder Marken bekamen, welcher Name dann mit der nämlichen Bedeutung auch in andere Sprachen überging.

#### Dritte Familie.

| r. Auf I      | innisch             | • | • | • | •   | • | • | • |   | roja. |
|---------------|---------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|-------|
| <b>2.</b> — ] | Estländisc <b>l</b> | h | • |   | • . | • | • | • | • | raja. |
|               | Olonisch            |   |   |   |     |   |   |   |   |       |

### Anmerkung.

Wahrscheinlich sind diese Worte. Bruchstücke des Slawonischen Wortes rpaŭ (krai), in der vielfachen Zahl rpan (krajà).

### CLXVIII. AOMB. (Dom, HAUS).

### Erste Familie.

- 1. Auf Slawonisch . . . dom.
- 2. Slawonisch-Ungarisch dom, dum.

Theil. II

| <b>3.</b> <i>I</i> | Auf      | Illyrisch  |     |      | • | • | dom, gisa, kushja. |
|--------------------|----------|------------|-----|------|---|---|--------------------|
| 4.                 |          | Serbisch   | •   |      |   | • | dom, kutja.        |
| <b>5</b> .         | _        | Wendisch   | •   | •    | • |   | dom.               |
| 6.                 | <u> </u> | Sorabisch  | •   | •    |   |   | dom.               |
| 7.                 |          | Böhmisch   | •   | •    | • | • | dum.               |
| 8.                 |          | Pohlnisch  |     | •    | • | • | dom.               |
| 9.                 |          | Kleinrussl | änd | lisc | h | • | dom.               |
| •                  |          | Lateinisch |     |      |   |   | domus              |

### Anmerkung.

Einige Sprachen haben dieses Wort in dem Sinne eines Giebels oder einer Kuppel, die sich über eine Kirche erhebt, genommen. Uebrigens gibt dieses Wort zu verschiedenen Erklärungen Anlass, die man mit besserm Grunde Vermuthungen als Beweise nennen kann. So, zum Beyspiel, hat man dieses Wort von Ayma (\*) (duma, Gedanke) hergeleitet, weil der Mensch da, vo er wohnt, auch am meisten über alles, was ihn angeht, nachdenkt. Wenn aus dem Worte mumb (shit, wohnen) das Wort mumu uge (shilischtsche, Wohnung) entstehen konnte,

<sup>(\*)</sup> Ehemals benannten die Russen mit diesem Namen jene Gerichtsbehörde, die seit Peter des Grossen Zeiten den Namen Senat trägt.

so konnte ebenfalls aus dem Zeitworte Aymams (dumat, denken) anfangs das Wort Aymuue (dumischtsche), in der nämlichen Bedeutung wie shilischtsche, entstehen, woraus in der Folge Aymo (dum) und noch später Aons (dom, Haus) sich gebildet hat. Zweitens konnte das Wort ALLIE (düm, Rauch) gleichfalls Anlass zur Bezeichnung unserer Wohnungen mit dem Worte 40.005 (dom) geben, indem zur Winterzeit sich aus jeder Wohnung Rauch erhebt; woher der Gebrauch entstanden, bey Ueberzählung der in einem Dorfe sich befindlichen Wohnungen, sich ohne Unterschied sowohl des einen als des audern Ausdrucks zu bedienen. Wir sagen: dieses Dorf hat zwanzig Häuser (домовъ, domow), und: dieses Dorf hat zwanzig Herde, Feuerstellen (Abiмовъ, dumow, Rauch, Rauchfänge). Drittens kann auch das Wort Jows seinen Ursprung von folgender Art sich auszudrücken haben: Ich gehe heim, das ist, zu dem meinigen домой (domoi, zu mir, chez moi), welcher Ausdruck sich dann später in zone (dom) verkürzt hat. Uebrigens behaupte ich keineswegs die Zuverlässigkeit dieser Erklärungen, und gebe sie von Herzen gerne auf, sobald jemand deutlichere und gründlichere anführen wird.

# Zweyte Familie.

| ı.  | Auf | Ungarisch     | • |   |   |   |   |  | • | • | chas.  |
|-----|-----|---------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--------|
|     |     | Inbazisch     |   |   |   |   |   |  |   |   | chus.  |
|     |     | Kamtschada    |   |   |   |   |   |  |   |   | kisd.  |
|     |     | Wallachisch   |   |   |   |   |   |  | • |   | kassu. |
|     |     | Italienisch   |   |   |   |   |   |  |   |   | kasa.  |
|     |     | Neapolitanis  |   |   |   |   |   |  |   |   | kasa.  |
|     |     | Spanisch      |   |   |   |   |   |  |   |   | kasa.  |
|     |     | Portugiesisc] |   |   |   |   |   |  |   |   | kasa.  |
|     |     | Englisch      |   |   |   |   |   |  |   |   | hous.  |
|     |     | Deutsch .     |   |   |   |   |   |  |   |   | haus.  |
|     |     | Cimbrisch     |   |   |   |   |   |  |   |   |        |
|     |     | Holländisch   |   |   |   |   |   |  |   |   |        |
| r3. |     | Gothisch      |   |   | • | • |   |  | • |   | gards. |
|     |     | Teutonisch    |   |   |   |   |   |  |   |   | gards. |
|     |     | Anglosächsis  |   |   |   |   |   |  |   |   | huss.  |
|     |     | Plattdeutsch  |   |   |   |   |   |  |   |   | huss.  |
|     |     | Dänisch .     |   |   |   |   |   |  |   |   | huss.  |
| -   |     | Isländisch    |   |   |   |   |   |  |   |   | huss.  |
|     |     | Schwedisch    |   |   |   |   |   |  |   |   | huss.  |
|     |     | Friesisch     |   |   |   |   |   |  |   | • | hess.  |
|     |     | Kotowisch     |   |   |   |   |   |  |   |   | husch. |
| 22. |     | Assanisch     |   | • | : |   | • |  |   |   | husch. |
|     | 4   |               |   |   |   |   |   |  |   |   |        |

### Anmerkung.

Zu dieser Familie gehört gleichfalls unser Wort хижина (chishina, Hütte), und, zufolge einer häufig eintretenden Veränderung des Buchstaben  $\mathcal{H}$  (sh) in  $\mathcal{I}$  (s),  $\mathcal{H}$  aus oder  $\mathcal{H}$  (chisa oder gisa). Von diesen zwei Worten,  $\mathcal{H}$  aus und  $\mathcal{H}$  und chishina) sind in verschiedenen Sprachen viele Zweige entstanden, die alle den ursprünglichen Begriff in sich schliessen. Wir wollen wenigstens einige davon anführen. Das Lateinische domesticus (eben so das Französische domestique und unser  $\mathcal{H}$  aus domossidez) \*); domicula ( $\mathcal{H}$  auswirth), u. s. w.

#### ENDE.

<sup>(\*)</sup> Obgleich die Italiener und Franzosen ihre Wohnungen mit den Worten casa und maison bezeichnen; so haben sie dennoch mehrere Zweige von unserm down (dom) gebildet. Die Franzosen nehmen das Wort domestique noch in einem andern, sich noch näher auf das Haus beziehenden Sinne; so sagen sie: les affaires domestiques, die häuslichen Geschäfte, Umstände.

٠ ٠ • : . . ż , ••• . -: nt.

. 

. . •

• • . 5 . . Ė i. ; . ļ



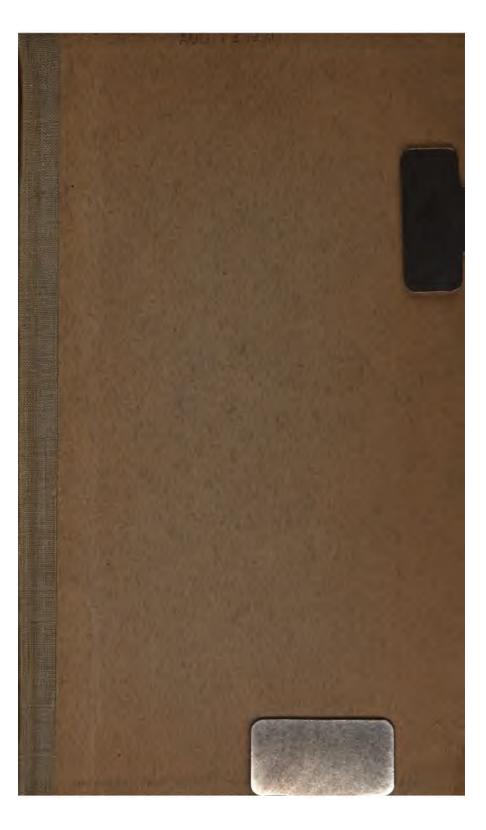

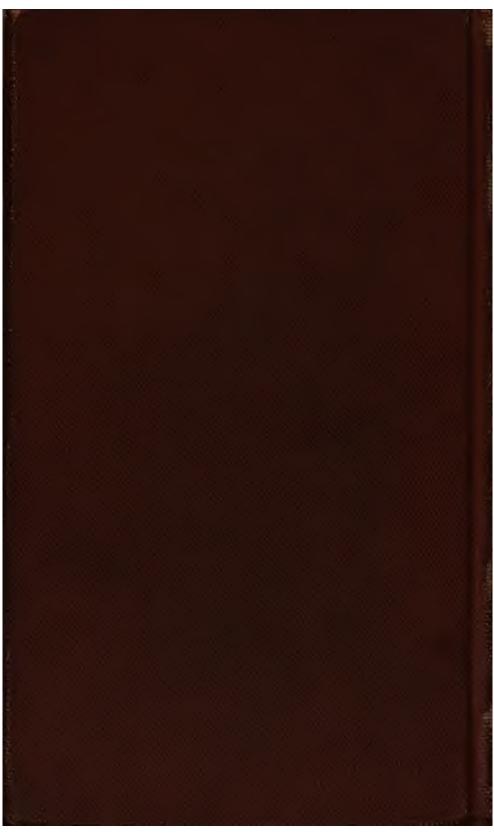